

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



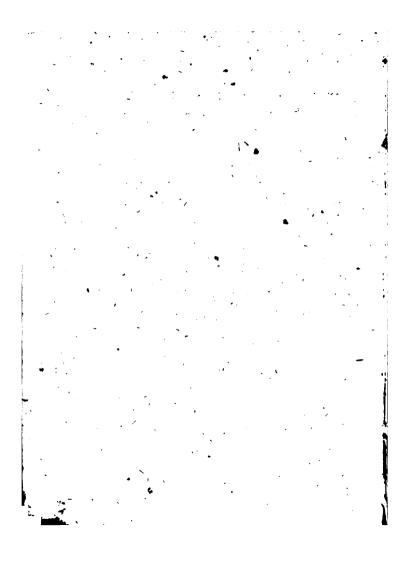

Presented by

NFE

Jublic Library

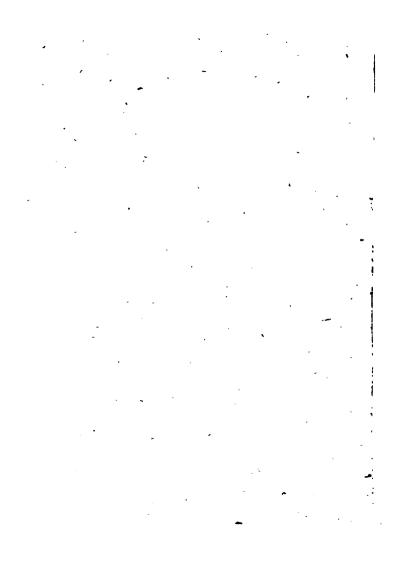

## Sammtliche

## We er ke

BOI

Caroline Picler, gebornen von Greiner.

B

29. **B**ändchen.

Wien, 1829.
Gedruckt und im Berlage bep Anton Pichler.
Leipzig,
in Commission bey August Liebestind.

13

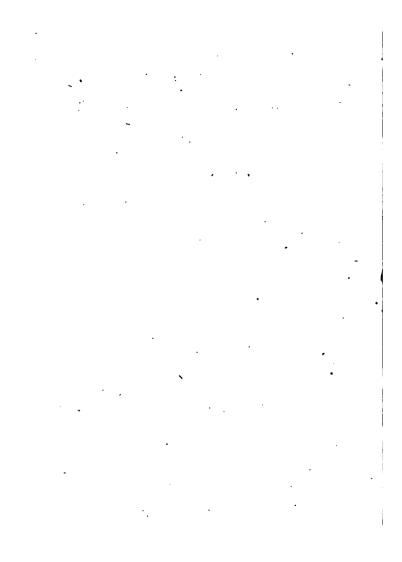

## Kleine Erzählungen.

**B**on

Caroline Dichler, gebornen von Greiner.

Erfter Theil.

- 1. Das Ochlos im Gebirge.
- 2. Der junge Mahler.
- 3. Stille Liebe. .

Wien , 1829.

Gedruckt und im Berlage ben Anton Pichler. Leipzig,

in Commiffion ben August Liebestind.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
243736

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1902

# Das Schloß im Gebirge.

. · . . 

An den Freyherrn

Emerich von Zay

und feine

Gemahlinn Marie, geborne Freginn von Califc.



Darf ich mit diesen Blattern mich euch nahen, Gewebt aus goldner Zeit Erinnerungen?
Was damahls meine frohen Blide sahen,
Was mächtig in die Seele mir gedrungen,
Was Gutes ich und Schönes dort empfahen,
Ich habs in einen Keinen Kranz geschlungen.
Der Kranz soll euch der schönen Tage mahnen,
Die ich verlebt im Schlosse eurer Ahnen.

Ihr kennt die Thäler, keunt die grünen Söhen. In denen diefer Dichtung Anfang lebt. Die ftolgen Trümmer habt ihr selbst gesehen, Wo an der Waag die Königsburg sich hebt. Was wahrhaft in der Väter Zeit geschehen, Und ich in meiner Leper Spiel verwebt, Der Vorwelt kräftig ritterliches Walten Wird sich vor eurem hellen Blick gestalten.

Doch tiefer wirds in eure Seele Mingen, Wenn fich bas Lied der Beimath Bergen naht, Wenn wir empor durch grune Schatten bringen, Wo hoch jum Bergichloß führt der Frumme Pfad. Wenn von dem Wappenicilo die Tone fingen, Des Rathfel noch tein Mund gedentet hat, Und von dem Todten in der Schlöfgruft Sallen, Der blutig von verwandter Sand gefallen.

Ihr werdet diese Bilder alle tennen, Wie ich fie ordnend in den Kranz gereiht; Die Tage konntet ihr, die Stunden nennen, Wo ich mit euch mich hier und dort gefreut. Dewig wird fie mir im herzen brennen Die liebliche, die schnell entstohne Zeit! Dort sah ich euch im Kreise theurer Lieben, So mild wie Götter, nichts als Gutes üben.

Nehmt denn, ein Dendmahl jener schönen Stunden, Die Blätter jest aus meinen Sanden an! Ift bald des Binters ftrenger Zorn entschwunden, Besteiget Belios die alte Bahn, Und strömt der Gilberbach, vom Eis entbunden, Dann werden mir auch frohe Tage nahn, Dann werd' ich wieder die geliebten Auen, Und euch in eurer stillen Schöpfung schauen.

## Das Ochloß im Gebirge.

Der volle Mond flieg aber bie öftlichen Berge des iconen Baagthales empor. Rube und tiefer Brieden lag über die Gegend, felbft in dem folgen Trencfin, wo der Palatin Mathaus mit toniglis der Dracht berrichte, mar bas Geraufc bes laue ten Lebens verftummt, die Stimme ber Ganger und Lautenschläger fcwieg, die Rergen im bellerlenchteten Tafelfaale waren erlofchen, die gablreis den Gafte gur Rube gebracht; nur aus der Rirde des gegenüberliegenden Tempelhofes Stalta tonten bie nachtlichen Somnen ber Ritter, Die jest im Chor verfammelt maren. Auch diefe Gefange fomiegen jest, und nun trat im bellen Strable des Mondes ein Tempelritter aus dem Felfenthor bervor, ibm folgte ein bochgebildeter Jüngling. Gine Beile fand ber alte Ritter nachdentend fill.

bann winkte er bem Jüngling, und fie festen fich auf die fteinerne Bant an bem Borfprungsbausden, das bier gur Rube für die muden Dilger erbaut mar. Schon feit einigen Tagen mar im Tempelhofe dumpfe unrubige Bemegung gemefen. 3 mre batte feinen DRegevater nie fo dufter, fo in tiefe Bedanten verfentet, gefeben; boch, fo febr fein Berg ibn auch brangte, magte er es nicht, bas feperliche Comeigen ju foren, morein ber Greis feinen Rummer gefliffentlich ju bullen fcbien. Sest aber batte biefer ibn felbft gerufen, und gu eines unbelaufdten Unterredung mit fic vor bas Rlofter binaus geführt, mo unter ihnen bas ftille Bald. thal lag, die Bagg im Gilberglang bes Mondes herfiromte, gegenüber bie Riefenschatten ber fo ften Burg fich weit bingb über die Rlache ftredten, und nur bas Geraufc bes bumpf raufchenden Bergftroms aus der Tiefe herauf die feper-Itde Stille unterbrach.

Imre! fagte der Greis: Wir leben in einer schweren verhängnisvollen Zeit. Zwey Fürsten fireiten sich um den Thron unfers unglücklichen Baterlandes, beyde eingedrung'ne Fremblinge, beyde dem wahren Bortheil der Nation fern und fremb. Zwischen ihnen hält der mächtige Palatin die Gerechtsame des Boltes und die heilige

Rrone feft. Ungarn tampfen gegen Ungarn, jene für den Franten Unjou, diefe für Otto von Bapern. Bergeblich mar es bisber, ben entflammten Gemuthern ben mahren Bortheil bes Baterlan-Des einsehen ju machen und fie unter bie Rabnen ihres mabren Ronigs ju verfammein, ber ale lein wurdig ift, die beilige Rrone ju tragen, weil nur er mit ibr geklont worden ift, und allein im Stande zu behaupten, weil fein machtiger Dalatin Mathaus alles für ibn thun wird. Des Grafen von Trencfin Unfehn und Gewalt ift groff. ibm geborcht bas Baggthal ju benden Ceiten des Stroms, und feine Unbanger verbreiten fic bin bis in die fernen Berge, welche jenfeits biefer Boben und weiter bagmifden liegender Aladen ibr Saupt erheben. Co ift nach meiner übergengung das Recht und die Rlugheit fie Benceslaus von Bohmen, und ich mare bereit ibm meinen 2rm gu leiben, wenn nicht -

Sier hielt Andreas ein, und ein ichwerer Seufger fcmellte feine mannitche Bruft.

"Wenn nicht?" wiederhohlte Imre mit abnender Beforgniß.

Es ift teine Beit mehr, hub der Templer nach einer turgen Paufe an, dir, mein Cohn ein Ges heimniß aus einem Unglud gu machen, bas uns längst von fern, burch die Rlügsten bes Ordens wohl vorgesehn und berechnet, bedroht hatte, und jeht, Dank sey es ben liftigen Bemühungen bes geldgierigen Philipps von Frankreich, ausgebrochen ist. Unser Orden fteht auf dem Puncte ausgehoben zu werden.

"Aufgehoben? Der Tempelorden? Die Stü-

Das maren mir. Das burfen mir mit Stola por ber gangen Welt behaupten. Aber bie Beiten baben fich geandert, mein Cobn! Jener fromme Gifer, der den Unglaubigen bas Grab unfere Beilands und bie beiligen Statten, mo er gemanbelt, entreiffen wollte, ift erloschen; rubig fiebt die Christenheit und ibr Oberhaupt Diese Banber im Befit ber Saracenen. Der Templer bebarf man nicht mehr, um die mehrlofen Dilgrime au geleiten, unfre Reichthumer beneidet man une, unfre Lehren und Gebrauche migdeutet man, und breht aus biefen gaben bie Strice, um uns ins Berberben ju reiffen. Molan und bie erften ber Bruder find aus Enpern nach Daris por ein Uns terfuchungs = Tribunal geladen; and aus ben andern Provingen des Ordens murben von den Alteften einige dabin vorgefordert. Ich bin von unferm Capitel ernannt, mich im Rabmek unf'rer Proving bin ju verfügen; bich mitnehmen tann und barf ich nicht. Wir muffen fcheiben.

D mein Bater! rief 3mre: Beldes Bort!

Es ift hart, mein guter Imvel aber es ift unausweichlich, und fo muffen wir es als Gottes Ausspruch in Demuth annehmen, und uns fille schweigend unterwerfen.

3ch war noch nie von euch getreunt, feit ihr mich aus dem Schutt der rauchenden Reufiadt gerettet; laft mich mit euch gehn!

Das kann ich nicht; ich darf dich in mein Loos, das vielleicht sehr dunkel werden wird, nicht verwickeln; auch bedarf das hartbedrängte Baterland jest tapserer und treuer Arme. Widerstrebe nicht länger! Ich habe mit dem Palatin alles abgeres det, du gehst von mir in seine hand über. Bertheidige seine Sache! Es ist die des Baterlandes und des rechtmäßigen Königs. Nimmermehr würde mein Geist in der andern Welt Freude sinden, wenn ein Franke, ein Prinz desselben hauses, das jest das Berderben unseres Ordens such, oder der eingedrung'ne Baper, auf den Thron des heiligen Stephan steigen, die geweihte Krone Unsgarns tragen sollte.

Imre mußte noch manche Einwendung, manche Ausstucht, die ibm die Möglichteit, den geüebten Pflegevater nicht zu verlaffen, eröffnen sollste. Andreas vernichtete fie alle mit guten Gründen und frommer Ergebung in das, was sich ihm als Willen der Gottheit zu verfündigen schien. Er hatte ja zuerft das eigne Baterherz bekämpft, denn er liebte den Jüngling wie ein leibliches Kind; und nun forderte er dieselbe Kraft auch von dem Sobne.

Als ber lette Ronig bes Arpabichen Stammes, Andreas, por vielen Sabren, einen feindlichen Streifzug nach Oftereich gethan batte, um Rais fer Albrecht ju zwingen, ibm die Ortschaften wieber beraus ju geben, die biefer unter Ladislaus wufter Regierung dem Grafen von Guns entriffen und der Krone Ungarn nicht wieder erstattet hatte: begleiteten mehrere Tempelritter, und uns ter biefen Undreas Sommonan, ibren Bertfcer auf biefem Buge. Gie brangen erobernb und verheerend bis Reuftadt ver, das fic der eindringenden übermacht miderfette, aber gulest boch von einer tapfern Chaar unter hommonan's Anführung mit Sturm genommen murbe. Die Ginmohner mehrten fich mit verzweifelndem Muth auf den brennenden Trummern, die ihr Biut

# 1 . T.

sum Theil loichte; aber fie mußten ben immer beftiger einbringenden Unggrn weichen, und bald perbreiteten fich biefe in ben noch unverfehrten Baufern, um theils Schate, theils Obbach und Pflege ju fuchen. Unter Diefen letten mar Sommonan felbft. Er mard vermundet von den Geinigen in ein Baus gebracht, Die Bewohner maren entfloben, aber in einem Gemache noch milber garmen. Ginige raubfüchtige Cumanen ichalteten bier in Schreinen und Riften, und auf ber Schwelle einer verschloffenen Thure, die in ein inneres Bimmer ju führen ichien, lag ein fterbendes ober todtes Rind. Bommonaps Berg mar beweat, er Schalt die milden Räuber, er trat gu bem Rinde, er lieft es aufbeben, es mar ein bilbiconer Angbe, von ungefähr acht bis gebn Jahren, ber aus einer tiefen Ropfmunde blutete. Gin Gabel, ber neben ibm lag, und feiner Bleinen Band entfallen au fenn ichien, deutete auf Gelbitvertheidigung. Dommonan erfundigte fich, es mar fo. Benm Gindringen der Cumanen maren die Beiber des Daufes entfloben, der Anabe batte fich jur Bebr gefest, er hatte die gefchloffene Thure vertheidigt, ein einziger Sieb raubte ihm Rraft und Bemußtfenn. Dann hatten ihn die Barbaren bulflos liegen laffen, bentgibre Raubsucht fand genug Gattigung in dem, was dieses Gemach ihnen both. Aber hommon an trieb sie von dannen, er ließ, noch ehe er gestattete nach seinen Wunden zu ses, hen, das heldenmuthige Kind verbinden, es er-hohste sich bald, und sein erster wild herum irrender Blick schien geliebte Wesen zu suchen.

Seine erfte angftliche Frage mar nach feiner Corfe und ihrer Mutter. Niemand mufte etmas von ibnen, fie murben gesucht, aber nirgends im gangen Saufe gefunden. Der Angbe fing laut an ju jammern und ju meinen. Seine Bunde bekummerte ibn nicht, er wollte binaus, er wollte bie Geliebten fuchen, aber Blutverluft und Erfcopfung marfen ibn auf bas Lager guruck. Auf Sommonans Befehl murden diefen und bem folgenden Tag überall Rachfuchungen angestellt; fie blieben vergeblich, und als die Rachricht einlief, Raifer Albrechts Schaaren nabten von Wien berüber, ba brach alles in wilder Saft auf. Soms monan, noch taum bergeftellt, mußte bas gerftorte und unhaltbare Reuftadt mit feinen Rriegern ichleunig verlaffen, aber fein geretteter Anabe follte ibn begleiten. Dit großer Corgfalt murbe er, fo iconend als möglich, fortgebracht, und als fie wieder auf ungrifdem Boben Balt machten,

war des guten Ritters erfte Gorge nicht für fich, fondern für fein Pflegefind.

Bald erhohlte fich der Rnabe; die Wunde auf feiner Scheitel beilte, aber Die feines Pleinen treuen Bergens noch lange nicht. Mit Thranen und Rlagen gedachte er immer ber guten Frau, Die feine Rindheit treu und liebevoll gepflegt, und der geliebten Spielgefährtinn, beren Bild ihn überall begleitete. Die Frau mar nicht feine, aber Gorfen's Mutter gemefen. Wie er ju ihr getommen, wer feine Altern gemefen, mußte er nicht ju fagen, die Erinnerungen aus feiner frühften Rindheit maren duntel, und fein überftromendes Berg, die Unrube feines Wefens lief ibn zu keiner ordentlichen Ergablung fommen. Das nur fonnte Bommonan aus abgebrochenen Schilderungen und balbbunteln Grinnerungen fich jufammenfegen, bag Imre und Gorfe, wie ihre Bornahmen geigten. mahricheinlich aus einem edlen Ungarifchen Saufe ftammten. In 3 mr es ungufammenhangenden Berichten murde eines prachtigen Schloffes und gablreicher Dienerschaft ermabnt, und einer iconen blaffen, traurigen Frau, die ibn innig geliebt, an ber auch er mit marmer Reigung gehangen, Die aber langft todt mar. Gines Baters gedachte er nie, boch schien ein feindliches Schickfal gerftorend

in das Leben dieser Familie gegriffen und die bepden Frauen mit ihren Lindern aus Ungarn nach Öfterreich getrieben zu haben.

Mitleid und jene Borliebe, mit welcher beffere Seelen immer den Gegenftand ihrer Bobitbaten umfaffen, befteten bald Bommonan's Liebe auf ben verlaffenen Rnaben, ber in ber weiten Welt Riemand hatte, bem er angehörte, bem fein Dafem lieb gemefen mare, als ben guten Tempelritter. Des Anaben Gemuth, wie es fich nach und nach entfaltete, rechtfertigte und erhöbte diefe Reiaung ju paterlicher Bartlichfeit. Es mar ein feltfames Gemifch von Beichheit und trotigem Muth. von Wildheit und gartem Gefühl in diefem Bergen. und die nnausloschliche Unbanglichkeit an die Gefpielinn feiner Lindheit, Die teine Jahre lange Entfernung, teine Beranderung feines Schicffals au ichmaden vermochte, diefe tiefe innige Rabiatett ju lieben, ermedte manche Beforquif im Gemuthe feines Pflegevaters. Oft in den Augenbliden, wenn er über bas Schicfal feines Pfleglings nachdachte, und feine eigene, von fruben Entfagungen und Schmerzen durchzogene Jugend bell vor feiner Seele mard, fchien es ibm am beften, wenn Imre, mas er felbft gethan, in dem Tempelorden eine Frenftatt vor den Sturmen und Schmerzen bes

Lebens fuchen, an die Welt, Die ihn doch nie befriedigen murbe, feine Unfpruche machen, und feinen Arm, wie fein geiftiges Streben, bem Simmel und der Ausbreitung des Glaubens meiben mochte, welcher in einem Land, bas bamabis noch großen Theils von Beiben bewohnt mar, mohl Fraftiger Stugen bedurfte. Aber fo lange auch bie Reit, feit 3 mre Gorfen verloren, und fo gering Die Babricheinlichkeit mar, fie je wieder ju finden, tonnte er fich boch nicht entschließen, burch ein voreiliges Gelübde feine liebsten Soffnungen gewaltfam ju vernichten, und einer bunteln Grinnerung su miderftreben, die bammernd in feiner Seele lag. daß jene icone blaffe Frau, die er fo fcmerglich bemeinte, ibm einft gefagt babe, Gorfe und er fepen für einander bestimmt, um ein gewaltsam gerriffenes Familienband neu gu knupfen, und begangene Unthaten zu fühnen.

Bahlreiche Rachforschungen wurden in dieser hinsicht, nachdem Friedens- und Freundschiebundniffe die Länder beruhigt und offenen Berkehr zwischen Ungarn und Ofterreich möglich gemacht hatten, von homm on anund später von Im re selbst in Reuftadt und seiner Umgegend angestellt. Sie blieben alle fructlos, und Im re kannte fiche nicht mehr bergen, daß es Thorheit wäre, sich no



1

länger mit hoffnungen des Wiedersehens zu schmeischeln, wo die furchtbaren Begegnisse in einer von wilden Feinden erfürmten Stadt so viele Röglichsteiten anbothen, wie Mutter und Tochter, durch Schwert, Flammen, oder das Elend der Gesangenschaft ums Leben gekommen seyn konnten. Rach und nach gewöhnte sich seine Seele an dieses schwerzzliche Entsagen aber mit ihm war auch ein Entsagen auf jedes andere ähnliche Berhältniß verbunden, und er war schon halb entschlössen, das Areuz zu nehmen, als die Ereignisse und Untersuchungen, welche den Orden trasen, hom mon ap selbst, wenigstens für jest, von dem Gedanken entsernten, seinen Liebling in eine Gesellschaft treten zu lassen, die jest von so großen Gesahren bedroht war.

Bey diesen Umständen, und als der Ruf des Großmeisters ihn nach Paris beschied, fand er es am gerathensten, Imre dem Grafen von Trencsin zu übergeben und darum hatte er nach dem Shor den Jüngling heraus zu der ernsten Unterredung beschieden. In Imres herzen wallte ein unendelicher Schmerz auf, die Thränen schwollen in seis nen Augen; aber er war Krieger. Hommon an ging ihm mit dem Benspiel männlicher Standhaftigkeit vor. Er bezwang das blutende herz, und empfing den Segen seines geliebten Baters zu dem

Gintritt in's felbftfanbige Leben mit tiefer Bemes gung, aber mit anfcheinender außerer Rube.

Am nachsten Morgen war der Gang nach Trencfin beschlossen. Der Palatin Mathaus empfing den Tempelherrn mit der Achtung, die er seinem Stande, wie seiner Persönlichkeit schuldig war, und nahm mit Freuden das werthe Geschenk seines Intrauens an, das er ihm in dem hoffnungsvollen Jüngling machte. Dann schied hom mon an, und Imre trat in des Palatin's Dienste, und erwarb sich bald durch seine Denkart zu hause, sowie durch seinen Muth im Felde, seine und seiner Anhänger Achtung.

Biele Monathe waren hingegangen. And Frankreich kam keine Rachricht von Dommonap, wohl
aber fprach das Gerücht von den strengen Untersuchungen, die dort über die Glieder des Tempelordens verhängt wurden, von den entsetlichen
Lastern, deren man sie beschuldigte, von den halb
freywilligen halb erzwungenen Aussagen der Ritter, und welches Gericht ihnen überall drohe. Mit
schwerem Berzen hörte Imre diese Kunden, und
suchte im Getümmel der Schlachten, die er unter Graf
Mathaus Fahnen gegen Carln von Anjou kamp



Betäubung für feinen Schmers und Befriedigung feines Baffes gegen bas Blut der frangofifden Ro nige. Aber Carls Anbang mehrte fich in Ungarn; aufgeschreckt burch ben papfilicen Bann, gewonnen durch Lift oder Gigennut, traten viele Grofe und Baupter ber Rirche auf feine Seite über, und bald ftand ber Palatin Mathaus, Die Grafen von Bund und der Wopmode von Siebenburgen, bem nabe allein für bie altern Rechte ber Ration. Dem noch murbe von ibnen der Krieg mit fo viel Kraft und Rachbrud geführt, bag ben einem ploplichen überfall Carl Robert felbft und ber panftliche Legat fich in Ofen nicht mehr ficher glaubten, und aus der bedrobten Sauptstadt nach Drefiburg fluchteten, fpaterbin bas Gebieth bes Ergbifchofes von Gran von Mathaus Schaaren vermuftend überfallen murde, und nun der Ronig felbft icon lange mit feinem gangen Beere por bem feften Caros lagerte, in welchem fic bes Grafen von Erencfin Feldhauptmann Demeter, mit eben fo viel Rlug-\_beit-als Entschloffenheit vertheidigte. Doch nach und nach fing es an, ibm an Mundvorrath ju gebrechen, er fab den Beitpunct berannaben, mo er fich ben ungeschwächter Rraft bet Befagung aus Furcht vor dem Sungertode murbe ergeben muffen. Die Mannschaft fing bereits zu murren an,

fprach erft leife, dann lauter von Übergabe, und Demeter fandte in diefer dringenden Roth einen vertrauten Bothen auf heimlichen Wegen zum Palatin, um ihn von der mißlichen Lage der Festung zu benachrichtigen.

Die Streitfrafte der Grafen maren ben Gran und in der Gegend von Dien beidaftigt, er mußte anders mober Bulfe berbenrufen, um das bedrana. te Caros ju retten. 3m re batte fein Bertrauen gewonnen, er fonnte. fich nicht blag auf feinen tapfern Arm, er tonnte fich auch auf feine in mandem Reldauge erworbene friegerifde Renntniffe verlaffen. 3m ber Berg. Reibe, Die fich binter-Trencfin durch die weite Flace binabftredet, und unter benen ber Rotos por allem bas Riefenbaupt erhebt, wohnte auf feiner Felfenburg Ugrocz ber machtige Ggillagby. 36m gehorchten bie Ortichaften am Gebirge felbft, und fein Anfeben bielt Die Bewohner der Glache in Gehorfam und Trene gegen ben Dalgtin Mathaus. Dorthin follte 3 ms re nun fo fonell als moglich eilen, Catllagby's Bulfe auffordern, und mit ihm und ben Mannen, die obne 3meifel in bedeutender Bahl aufammen tommen murben, vor Caros ericheinen, um es zu entfeten, ebe es Carl Robert gelange, Diefen michtigen Plat burch hunger in feine Gewalt ju be-

Imre gehorchte freudig. In Furger Beit marder trennende Raum gurudaelegt. Er naberte fic bekannten Gegenden, er fab die Fluthen der hellen Badg, er fab von fern das ftolge Trencfin; aber er eilte fort durch die Berge, und bald lag wieder eine weite Alache vor ibm. Der Abend nabte, in feinem goldnen Schein erblichte er an ber Stirn eis ner ihrer blauen Bugelreiben die Burg Ggillagbn's, wie fie ibm ber Dalatin befdrieben. Bald boffte er die Fefte ju erreichen; aber bie Sonne fant binter ibm binab, leichter Rebel flieg and ben gerftreuten Dorfern empor, die Berichiebungen der Bugel entzogen feinem Blick die Burg. er fing an unichluffig über den Weg zu merden, ben er ju nehmen batte, um fie ju erreichen. Er fprengte bin und ber, jest mar er am guß ber Berge felbit, aber fein Dferd erlag ber Ermattung. Mitleidig flieg er ab, gab es einem Landmann in Bermabrung und flieg einen Berg binan, von bem er nach richtiger Uberlegung glauben tounte, daß er von ihm aus die Burg und den nachften Beg, ber bagu führte, entbeden mußte.

Stell und mubfam ju erfteigen mar der jabe Bergruden, von allen Seiten nahmen ibn bichte

Balber in ihre Chatten, und noch immer erschien bas Coloft nicht. Jest mar ber Gipfel erreicht, der Wald öffnete fich, und auf einmahl ftand, zwar noch in beträchtlicher Entfernung, das folge Gemauer vor ibm. Coroffe, mit dunteln Buchen bemachiene Relfen umringten es ichusend auf bret Seiten, und bothen nur auf der, von melder es dem Junaling erichten, burch eine niebrige Gentung einen fregen Unblick bar. Bon bieraus gegen die Alache fand es unbedeckt. Aber zwischen ber Burg und dem Plate, auf welchem 3mre ftand, lag noch manche Schlucht-und manche Bobe, und die Sonne mar bereits verschwunden. Da gemabrte er einen Birtenfnaben, ber mit ben webmutbis gen Rlangen eines Bolfsgefanges binter feiner Beerde den Berg binab ichlenderte. 3mre rief ibm ju, ber Anabe fab empor, ber Anblic des gemaffneten Rriegers boch über ihm erichredte ibn, er wollte flieben, da fprach ibm 3m re freundlich au, ber Birt fafte Duth, flieg naber und bes Jünglings Ruge flößten ibm Butrauen ein. 3 mre fragte um den nachften Weg nach Ggillagby's Schloß. "Dahin wollt ihr heute noch? Es ift febr weit und ber Gang beschwerlich." Thut nichts, erwiederte ber Rrieger: por Mitternacht erreichen wir es doch. Der Rnabe hatte ben neuen Befannten liebgewonnen, er verforgte feine heerbe, und machte fich mit Imre auf ben Weg.

. Ceine Barnung mar nicht vergeblich gemefen . die Entfernung mar groß, der Dfad mubfam. ganaft mar ber lette Tagesftrab! In Beften veralommen. ein Stern nach bem andern trat aus ber blanen Tiefe bes Simmels bervor, ber Beg ber einfamen Baller ging an ben niebrigen Butten eines armen Dorfes vorben, beffen Ginwobner icon im Colaf begraben tagen, und verlor fic nun in der gangliten Rinfternift bichter Baume, beren Beameia bepnabe die Erde berührte. Auf einmahl bieft ber Anabe feinen Begleiter auffeben, und jest ftand die Burg auf ihrem Relfenthron majeftatifch por itm. aus der tiefen Racht der umringenden Relfen und Balder im Dammerlicht der Sterne meiflich bervorblickend. In einem einzigen Renfter mar Licht, bort machte mobl @ gillagby ben nachtlis der Lampe über die Lage ber gegenmartigen Umfande nachsinnend; denn der hirt bedeutete 3mre, daß dort bes Burgherren Schlafgemach fen. Unter finftern Baldesichatten, oft ben Pfab mit ben Sanden fuchend, flommen fle den Bera binan, und wie der 23eq fich um benfelben mand, erschien die Bura bald rechts bald links über ib= nen. Jest fanden fie am Cologgarten, der birtentnabe nahm eine Pfeiffe aus der Beidetafche und lieft einen balben Ton vernehmen. Auf diefen Laut öffnete fich ein Pfortden am Schloftbor, ber Schein einer Leuchte fiel in die Racht binque, und bestrablte in munberlicher Bellung die Gebufche, die am Rande des Grabens nicken, und Smre's Blinkende Ruftung. Wer ift da? rief eine waube Stimme. Der Anabe und 3m re gaben Untwort. Bartet! erscholl die Stimme. Das Licht verfcmand, die Thure verfclof fich, und bende fanden in der Macht, die bas Berichminden ber augenblidlichen Belle noch finkerer machte. Gublich vernabmen fie wieder Tritte und Stimmen mehrerer Manner, die Augbrucke fant fcmer raffelnd nieber, aus bem Pförtchen fclupften bren Gebarnischte, der Jüngling trat ju ihnen, er gab feine Sendung an, und forderte mit Gaillagbn au fprechen. Rach mancher Frage, manchem beimliden Gefprach ber Bemaffneten, bas von Diftrauen und Bebuthfamteit geugte, führte man ibn burch enge Bofe und Treppen in ein weites bobes Bemach, von bem Schein einer einzigen Rerge dürftig erleuchtet. Sinter einem Tifche erbob fich eine lange Bestalt mit tiefen Bugen, melde bufche ge Augenbraunen und ein bichter halbgrauer Rnebelbart noch finfterer beschatteten. Gs mar Ggir

laabp. Er trat bem Bothen des Dalatins entgegen, farrte ibn an, wich unwillführlich einen Schritt gurud, ichien fich ju faffen, und bief ibn mit finfterer Diene fprechen. 3mre erftattete feinen Bericht; feines Borers Beficht murbe immer dufferer. - Und euch fendet mir der Balatin in eis ner fo bodmichtigen Angelegenheit? antwortete er endlich, nachdem 3 mre ichon eine Beile gefdmiegen und auf Szillagby's Gegenrede gebarrt batte : Bat er teine Danner mehr an feinem Bofe. baf er Anaben folde Auftrage vertrauen muft? Amre's Unmille loberte auf; er folug an feinen Gabel. Der Rnabe ift Mann und Ritter genug, um eine Ungerogenheit nicht zu dulden, rief er: Benn ber Valatin mir vertraut, fo muff fein Bothe auch end recht fenn. Diefe Antwort entflammte Ggil. laabn's Born, er flief einige beftige Worte aus, und 3 mre ftand im Begriff in eben bem Tone gu antworten; aber Giner von den Gemaffneten, die ibn bereingeführt, winkte ibm begutigend, und fagte, 3mre's Sand ergreifend: 3hr werdet ber Rube bedürftig fenn, ebler Berr! Rommt, ich führe euch in euer Gemach. 3mre fcof einen funtelnden Blid auf Ggillagbn, in feinem Bergen entzündete fich ein tiefer Bag gegen diefen

Mann, er mandte fich ohne Gruß, und folgte feinem Rubrer.

Draußen, als sie entfernt genug waren, um nicht gehört zu werden, sagte dieser: Last euch den unfreundlichen Empfang des Burgherrn nicht befremden, und kehrt euch nicht an seinen auffalsenden Unmuth! Er gilt nicht eurer Person, oder wenigstens nicht zuch allein. Seine Gemüthsart, die nie sanst war, ift seit einer gewissen Periode noch viel düsterer geworden, und es leidet vielleicht Riemand mehr daben, als er selbst.

Mag er immer ungludlich fenn! rief 3 mre: Bur Ungezogenheit gibt ihm bieß tein Recht. Das ift nicht zu laugnen, erwiederte ber Gewaffnete: aber 'ihr fepd jung und Szillagh p ift alt und gemuthetrant, das mag euch Schomung einfloßen. Run lebt wohl, hier ift euer Schlafgemach.

Der Mann, bessen ganzes Außere dem Jungling Achtung gebothen, öffnete hier die Thure,
ließ Imre in das Zimmer treten und ging. Das
Gemach lag weit von den Zimmern des Burgherrn
entfernt, der Weg dahin war über Sofe, Gänge
und Treppen gegangen, alterthumliche Pracht
herrschte darin, Tische, Stuble, Betten von kunstlich eingelegter Arbeit, und Silbergeräthe, wohin
er blickte, zeigten von dem Reichthum und der

Gafilichteit bes Sanfes, auf einem Tifch ftanb fein Abendbrot und köftlicher Wein im schweren goldenen Becher.

3mre blidte umber. Coon mehrmabl, wie er bem Gemaffneten durch die Gange und Bimmer gefolgt mar, und jest auch hier, fchien es ibm, als fep ihm das Alles nicht gang fremd, als babe er einft abnliche Gemocher, abnliche Ginrichtungsftade gefeben. Er ging überall umber, er befah alles. In einer Rifche, in welcher ein Bethpult fand und darauf ein aufgeschlagenes Pfalterium in lateinischer Sprache mit bellfarbig und goldenen Aufangebuchstaben gierlich geschrieben lag, bing ein Fleines Bild unferer lieben Frau mit dem Rinde lein im Urm. Es mar ein herrliches Miniatur-Gemählbe, eine unbekannte Rührung bielt feine Blide feft . buntle Grinnerungen aus feiner erften Rindbeit fingen an, in ibm aufzumallen, iene icone blaffe Rrau, die er fo oft beweinte, fiel ihm ein. Rief bas Bild ibm die Buge gurud? Bar es die Muttergartlichkeit, mit der diese Marie auf ibren Anaben blickte, und die ihn, den frub Berlaffenen, fcmerglich an ein Glück mabnte, bas er nie gefannt? Er fühlte fich innig bemegt, er fonnte bepnabe nicht meg von dem Bilde, und gulent Eniete er nieder Derrichtete fein Abendgebeth mit

brunftiger Andacht, und empfahl bem Bater aller Berlaffenen die Seelen seiner fruh entriffenen Aleten. Dann ftand er auf und überließ fich der Ers. quidung eines fanften Schlummers.

Um Morgen medte ibn ein Getofe. Es maren Gemaffnete, die über die donnernde Brucke in den Bof ritten. 3mre trat an ein Fenfter, bas in's Frene führte. Belde unermegliche Ausficht öffnete fich bier por feinem Blide, indeg rechts von ibm die Felfenkluft fich fcroff und fteil unter das ' Coloft binab fentte, um auf der entgegengefesten Seite wieder mit ihren Steinklippen und einzelnen Buchen emporzusteigen, den Ausblick hier eben fo eng beschränkend, als er bort in's Unendliche fich verbreiten konnte! Die Sonne trat über den Beraruden berauf, der bas Schloft gegen Morgen umgab, ihre Strahlen rotheten die Felfengipfel, und erhellten die forne Chene. Die Bogel in den 3meis gen erwachten, in ber Burg murde es allmählich lant, es tamen immer mehr Fremde, die 3m re über die Mache berangieb'n fab: benn Cgillaabp hatte noch in der Racht Bothschaft an feine Bafal-Ien gefchickt. Gie eilten berben die Befehle ibres Lebensherrn ju vernehmen, bereit mit ibm ju giebn, wohin er fie ju führen für gut finden mur-De. Schon maren fie im großen Saale verfammelt, Rleine Ergahl. I. Th.

als jener Gewassnete, der gestern ihn in sein Schlafgemach geleitet hatte, hereintrat, um ihn zu Szillagh y zu entbiethen. Er nannte sich. Es war Rikolaus Slatinan, einer der ersten Lehensmänner Szillaghy's, sein alter Wassenoß und Jugendgefährte. Auch er verweilte mit bewundernden Blicken auf des Jünglings Jügen, und fragte um seinen Nahmen. Im re erröthete: Mich hat der Prior des Tempelhases in Stalka, Andreas Hommonan, erzogen, ich kenne weder meine Altern, noch das Geschlecht, aus dem ich stamme. Übrigens, fügte er nach einer Pause trotig hinzu, führe ich mit meines Psiegevaters und König Andreas Bewilligung den Rahmen Hommem on an.

Ritolans fuhr fort ju forschen, indes fie den Weg bis jum Bersammlungssale jurucklegten. Im re antwortete offen. Er hatte nichts zu verse bergen, auch war etwas in Slatin an's Art zu fragen, das nicht beleidigte, das von Wohlwollen und einer geheimen Theilnahme herzurühren schien.

Sie waren noch nicht fertig mit ihren Erkundigungen, als fie an der hohen verschnisten Thure bes Saales ftanden. 3men Edelknaben, in Sgilslaghn's Farben gelleidet, die Bache hielten, öffnuten fie ehrerbiethig auf Slatinap's Bint. Er

lieft 3mre vortreten, und als diefer im vollen Licht des Morgens, bas um die jugendlichen Wangen und die freundlichen dunkeln Augen fpielte, in den Rreis der Ritter mit edlem Unftand eintrat. da fab man Szillaghn fich abermahls entfärben, und manches Unmefenden Blid rubte moblgefällig, manches forfchend auf dem hochgebildeten Bogling bes braven Sommonan, von dem bas Berücht icon manches verkundet hatte, und ben feine Sendung ehrenvoll in Diefen Rreis einführte. Er ichilberte mit turgen Worten den Buftand ber Dinge, und feine Flare Unficht, fein Gifer batte bald die meiften Unmesenden von der Nothwendig= teit einer ichleunigen Bulfe überzeugt. Rur Ggillaghy allein blieb finfter und ftill; doch weigerte er feine Ginwilliaung nicht, vielmehr gab er die nothigen Befehle, und bief 3mre mit gezwungener Boflichkeit bis dabin in feinem Schloß vergiebn. Dann follten fie alle aufbrechen, um Garos fo bald als moalic zu erreichen.

Der Abend kam nach einem lauten Tage. Im Innern der Burg war Alles in Bewegung, um sich für den morgigen Aufbruch zu bereiten. Die Anechte packten die Borrathe, Reisige putten ihre

Maffen. Undre batten in den Stallen zu ichaffen. bie meiften Bafte maren icon frub beimaetebrt. um auch zu Baufe abnliche Unftalten zu treffen. Skillaabn batte fich in feine innerften Gemader verfchloffen. Imre fühlte fich gang einfam, und wenn ein wehmuthiger Bug ihn innerhalb ber Mauern diefes Chloffes festhielt, trieb ihn des Burgberrn Betragen, bas fich im erften Augenblid fo feindlich aegen ibn ausgesprochen batte. darque fort. Er mar por bas Coloftber getreten. und blidte gedankenvoll über die Begend im goldnen Abendalang bin. Sier mar alles fo friedlich und ftill! Alle theuren Erinnerungen feiner Beraangenbeit traten in ibm bervor, die Jugendgefpielinn, Die icone blaffe Frau, beren Undenten ibm feit geftern fo lebhaft geworden mar, fein vereinzeltes Dafenn, die Ungewißbeit über Undreas Schickfal, von dem er feit Jahren nichts gebort, alles diefes erariff ibn mit machtigem Gefühle, und er ftrecte die Urme in wehmuthiger Cebnfucht. mie nach einem geliebten Wefen aus, bem er angebore, das er fein batte nennen mogen. Da balls te es von nabenden Tritten, und im trüben Licht ber finkenden Dammerung klomm ein Mann ben letten Felfen = Bugel vor bem Schlofe binan. Es mar Clatinan. Reine Ericeinung batte 3mre

in diesem Augenblide willtommener seyn können. Dieser Mann hatte schon gestern sich ihm in freund-licher Ausmerksamkeit genähert, hatte diesen Morgen sich auf eine so wohlwollende Art nach seinen Schicksalen erkundigt. Sie grüßten sich, bas Gespräch war bald im lebhaften Gang. Sillaghy's sichtbarer Unwille gegen den fremden Jüngling war Jedermann im Schlose kund geworden, und Imresprach unverhohlen davon.

Ich kann mir das mohl erklären, fagte endlich Slatinay, und ich muß gestehen, es hat auch mich befremdet. Wiffet — er stand ben diesen Worten auf, und sah über sich, ob an den Fenstern des Schloßes oder sonst in der Nähe Niemand horchen könne — wisset, suhr er leise fort, indem er sich nahe ben Imre sette: Ihr seht einem Menschen auffallend ähnlich, dessen Bild, ja dessen bloße Erinnerung für Stillaghy seit langem etwas Erschreckliches hat.

36? fragte 3mre erstaunt.

"Es ift wohl nur ein Spiel ber Ratur, aber ihr tragt die Buge feines altern Bruders I man."

Und biefe Erinnerung tonnte einem Bruder fcredlich fepn?

Slatinap judte die Achfeln: Es ift eine grauenvolle Geschichte; indeffen, mas das Gerücht

damahle fagte, und die Welt muthmaßte, ohne darüber so unterrichtet zu fenn wie ich, kann ich euch wohl auch anvertrauen.

Diefer Sgillagby bier, Frang genannt, ift ber jungere von amen bochft ungleichen Cobnen desfelben Baters. Co fanft 3man mar, fo raub und finfter bildete fich des Jungeren Gemuth aus. Sier auf Diefer Burg trieben wir als Ingben unfer Wefen. Ich mar mehr ben meinem Iman als ju Saufe ben meinen Altern, und Diefe faben meine Freundschaft mit dem Gobne unfers machtigen Lebensberrn gern. Rach beffen Tobe murden die Guter getheilt, 3 man als der altere, als der Beffere, daß ich es nur fage, erhielt bie Burg nebft dem, mas ju ihr gebort; und fcon Dieg warf einen Bunder des Reides und Digverannaens in Frangens Geele, die jedem Ginbrucke folder Urt nur zu offen ftanb. Balb barauf vermählten fich die Bruder. 3mans Berg batte langft im Stillen gewählt; die fromme und fcone Tochter eines benachbarten Ritters, ber feinem Rinde aber außer feinen Tugenden und einem ede len Rahmen nichts binterlaffen konnte, mar noch ben feines Baters Lebzeiten der heimliche Gegenfand feiner erften Liebe gemefen. Des Baters Gbrdeis wurde diefe unbedeutende Beirath nie guaegeben haben, und Iwan war ein viel zu guter Sohn, um seinen Bater durch einen solchen Schitt zu kranken. Jeht gab ihm der Tod desselben die Frepheit, und er führte die tugendhafte schöne Jungfran als Gattinn auf diese Burg hierher, lebte im stillen Glück mit ihr, und nichts sehlte ihrer Zufriedenheit als die Geburt eines Erbens. Ihre Ehe blieb eine Weile kinderlos.

Krang batte ebenfalls nicht gegogert; aber fein bochftrebender Geift, der in der Austheilung der vaterlichen Guter fich obnedieft ungerecht verfürzt glaubte, trieb ibn an, die reiche Erbinn eines machtigen Baufes ju mablen, die, ben gutmuthiger Befdranktheit, meber forperliche noch geistige Borguge befag. Gie gebar ibm eine Tochter im erften Sabre ibrer Che, aber fein Bers wandte fich bald von ibr, oder eigentlich, fie batte es nie befeffen, und Frang fuchte die Freuden. die ibm feine Frau und fein Saus nicht bothen, außer demfelben in wilden Berftrenungen, mogu ihm das große Bermögen feiner Gemablinn die Bulfemittel both. Dit feinem Bruder lebte ex nicht in Feindschaft, aber in talter Bormlichfeit. Sie faben fich nur am dritten Orte. Iman fühlte diese Spannung febr schmerzlich und als ende lich seine Belena ihm einen Sohn gebar, und bie-



As frobe Greignig mit den gewöhnlichen Teperlichkeiten begangen werden follte, tounte er fiche nicht verfagen, eine bergliche Ginladung an feinen Bruder ju fchiden, indem er hoffte, diefes für ihr ganges Baus gludliche Greignig merbe ibm bes Bruders Gemuth in freundlichem Gefühl verlobnen. Die Ginladung ward angenommen. Frang erfcbien mit feiner Gemablinn in großer Pracht. Gin anscheinend gutes Berhaltnig berrichte gwiichen ben Brudern. Die Taufe, welche ber Bifcof von Reitra in eigner Perfon verrichtete, gefcab mit Glang und Reperlichteit; eben fo glangend und frengebig bewies fich ber erfreute Bater in der gaftlichen Bewirthung ungabliger Freunde und Fremben, und eben fo vieler Pilger und Armen, welche Ginladung, bergliche Theilnabme ober hoffnung auf Unterftugung in biefen froben Tagen auf Ugrocz versammelte.

Die Böchnerinn mar etwas angegriffen, und nicht im Stande, Besuche zu empfangen. Außer Ludmillen, ihrer Schwägerinn, die ihr auf ben ersten Besuch durch die Liebe und Sorgsale, welche sie ihr bewies, bekannt und lieb geworden war, durfte Niemand ihre Zimmer betreten. Am britten Tage verloren sich die Gafte, es ward fille in der Burg. Belene hatte mehr Kräfte ge-

wonnen, fie vermochte es, fich ein wenig fomüden zu laffen, und ihren Schwager, deffen Benehmen und Dentungsweife ihr von jeher Furcht eingeflößt hatte, zum erften Mahle zu fehen.

Iman führte ibn felbit ben ihr ein. Der edle Freund mar in diesen feligen Tagen, Die alle feine billigen Buniche erfüllt batten, nichts als Bobiwollen und Freude. Belene mar fcon, bie Blaffe ihrer Wangen, und die Mattigteit, die noch über die folante, garte Geftalt ausgegoffen mar, erhöhten den feinen Reig biefes bolben Bilbes. Frang Sgillagby trat an ihr Lager und blieb betroffen ftebn. Die bofficen Redens. arten, auf die er fich bereitet batte, erftarben auf feinen Lippen, fein Blick haftete ftarr auf ber reigenben Gestalt, er fammelte einige Borte, und erfüllte burch diefes Benehmen Alle, die feis nen fforrifden Sinn kannten, mit behnlicher Furcht. 2d, Furcht hatten fie mohl empfinden mögen! Seinen Born gegen Belenen hatten fle nicht ju fürchten gebraucht.

Belene mit ihrer unbeschreiblichen Solbseligkeit redete ihn an. Der Son bieser teisen Stimme der Sinn ihrer Worte, die Annuth der jungen Frau, alles vereinigte fich, ihrer Res de einen nur ju willigen Eingang in das

. . 4

ibres Schmagers ju verschaffen. Rury - mas foll ich ench lange mit bem Wachsen und furchtbaren Runehmen einer Engluchfeligen Leidenschaft binbalten, die in bem wilden Bergen, in meldes der verderbliche Funte gefallen mar, nur Bermuftung und Sluch entgunden tonnte? - Frang Stillagby entbrannte in glubender Liebe für die Gemahlinn feines Bruders. Bon nun an ichien ber Broll gegen Iman erlofden, er betrug fich aefällig gegen ibn, und voll Aufmerkfamkeit gegen Belenen; benn er tonnte liebensmurbig fenn, menn er wollte. Es fehlte ibm, wie Ibr felbit noch jest in feinem Alter werdet beurtheilen tounen, weder an Adel der Geftalt, noch an Renntnif ritterlicher Sitte, Die er am Sofe Raifer 21brechts und an dem Philipp des Schonen, wo er einige Beit gugebracht, erlernt hatte. Iman in feinem aralofen Bergen mar bochverannat über biefe Beranderung, er fam dem verfobnten Bruder mit doppelter Liebe entgegen, und that Alles, was er erfinnen tonnte, um den iconen neuen Bund ju befestigen.

Riemand ahnete Arges, Niemand, außer mir und berjenigen, die der heimliche Gegenstand aller dieser Bestrebungen war, und die ihr gartes Gefühl die plobliche Beranderung nur zu richtig beuten, und ihres Comagers Aufmertfamteiten, feine brennende Liebe bemerten und verfteben lebrte. Sie machte die Furcht flumm, ihren Gemahl aus einer wohlthätigen Taufdung aufzuschrecken, und den Saamen - nicht ber Amietracht - fondern Des Saffes amifchen Die Bruder au faen. Dich. bielten gleiche Betrachtungen von einer unmittele baren Gröffnung ab; boch fuchte ich auf verschies benen Wegen balb bes jungern Bruders ju baufige Befuce auf Ugrock zu bindern, bald fein Alleinsenn mit Belenen auf alle Beife gu vereis teln. Rie fprach die reine bobe Seele mit mir über dief Berbaltnif, doch batten wir uns derftanden, und fie ichien meine Bemühungen dant bar zu ertennen und zu unterftuben. Go gingen einige Monathe bin, Krans Stillagby tam bem Riele feiner ftrafbaren Bunfche um nichts naber, Belene behandelte ibn freundlich, achtungsvoll, aber talt. Dieg Betragen, fatt ibn abzuschrecken, entflammte feine Gluth noch mehr, und lief ibn zuweilen fogar ber notbigen Borficht vergeffen. Die Rlammen, welche feine Bruft verbeerend erfüllten, brachen bier und da fichtlich hervor, und man mußte fo ebel, fo in völliger Bergenereinheit teines Diftrauens fabig fenn, wie mein 3 man, um hier auch jest noch nichts zu bemerten.

Much die arme Qudmille fing an, mehr ju febn. als für ibre Rube aut mar. - Batte fie ibren Gemahl durch übelangebrachte Bormurfe noch mehr gegen fie, die er nie liebte, gereist? Bar es Abficht - Bufall? Rurg, es bief um Diefe Reit. Frang babe ein Gelübbe nach Maria-Rell gemacht. . feine Gefchafte und Gefundbeit erlaubten ibm aber nicht, es in eigner Berfon ju entrichten. Co mußte Budmille bas toftbare Gefdent binbringen, für ihren Mann Opfer und Andacht entrichten. und ibr Eleines, Faum brepiabriges Rind mitnebmem Auf ber Rüdreise nun rif beom Berunterfahren über einen der steilen Berge etwas an dem Ambrwert, die Pferbe maren nicht mehr im Stande ben Bagen au balten, er fürzte in einen 26: grund, und Mutter und Rind gingen ju Grunde. Stillagby beobachtete den aufern Unftand ber Tranerzeit, und mar von nun an beynabe ein beftandiger Gaft bier ben 3man, oder vielmehr ben Belenen.

Jest endlich öffneten fich and Imans Augen, und er entbeckte ben Abgrund, an dem er ftand. Sein Jorn flammte auf. Je langer, je argloser er getraut hatte, je emporender kam ihm die Berrätheren seines Bruders vor, und ob er gleich Desleuen gartlich liebte, entging doch auch fie dem

٠.

Sturm nicht gang, ber in feinem, ju Liebe und Bertrauen geschaffenen und fo arg migbrauchten. Bergen um befto beftiger mutbete. Amar gelang es Selenen, ibn zu befanftigen, er glaubte an ibre Treue, an ibre Liebe für ibn; aber fein Bruder mar iconer als er, er tam ibm gemandter, liebenswürdiger por, er fab jest deutlich feine finnia feinen Beftrebungen, feine angiebende Aufmertfamteit für ben bolben Gegenffanb, ber auch ibm fo reigend ericbien, und er tonnte fich nicht mehr in jene ftille Auverficht wiegen, Die ibn vorber fo tief befeligt batte. Seine Rube mar babin, und ber Krieden aus dem Umtreis biefer Mauern ents. floben. Belenens Betragen war auch nicht mehr unbefangen, feit fie mußte, daß ibr Geliebter jedes ihrer Borte, jeden ihrer Blide beobachtete. und dan feine allzubeicheibene Liebe fo geneigt mar, fie nachtheilig für fich ju beuten. - Rrang fühlte die Anderung ihres Benehmens, und legte fie tubn gu feinen Gunften aus, er fcheute fich me-... niger, befonders nach Ludmillens Tode, feis ner Schmägerinn die Gluth, die ibn vergebete, felbit vor Iman & Angen gu geigen. Allerlen unangenehme Auftritte folgten, die nie recht einigen Bruderhergen verbitterten fich auf's Reue gegen . einander, es entstand febr oft lebbafter Bortmedfel, den Belenens befänftigende Gegenwart, oder mein Dagwischentreten nicht immer befriedigend schlichten konnte, und einst — o mein Gott! wenn ich dieses Abends noch gedenke!

3ch faß allein ju Baufe, mein Beib und meine Rinder ichliefen ichon im anftogenden Gemach. Es mar ein fturmifder Spatherbittag, wo Regen mit Conee vermischt vom Sturm getrieben an meine Renfter ichlug, und von ferne tonte bas Beu-Ien der Bolfe durch die Rinfternift. Gine bange Unrube batte fich meiner bemächtigt, ich vermochte meder in dem Legendenbuch, das vor mir lag. au lefen, meder mich aur Rube au begeben, als auf einmabl fonelles Roffestraben durch die ftille Racht erscholl, und man an meinem Saufe pochte. 3ch ging binaus. Todtenbleich ftand der alte Almus, Iman's treufter Diener, vor mir. Um bes Beilands willen, mas gibt's? rief ich; benn mich fafte ein graufiges Uhnen. Gnabiger Berr! fließ der Alte unter Rabnklappern bervor : Rommt schleunia nach Uarock! Es ift ein großes Unglück gefcheben! 3ch babe ein Pferd für Guch mitgebracht. Gist nur in Gottesnahmen fogleich auf, und kommt mit! Ich that, wie Almus fagte. Ich warf ben Dels über, aab meine Befehle, und wir ritten in Sturm und Racht binaus. Ster erft erfuhr ich die entfehliche Runde.

' Frang mar mieber auf ber Burg gemefen. obwohl vor einigen Tagen ein beftiger Auftritt zwischen ihm und Iwan vorgefallen mar, ben dem fich die Gemutber erhisten, aber der eigents liche Grund ihres Zwiefpalts diegmahl fo menig als ben den frühern Grörterungen, berührt morden mar. Seitdem batte er fich nicht feben laffen. Beut aber mar er in Sturm und Regen triefend angekommen, von einer Wolfsjagb auf dem Rotos, wie er fagte. Er mar nicht gefonnen gemefen, in Ugrocz einzusprechen; Racht und Unwetter hatten ihn baju gezwungen. Dein edler Im an empfing ibn, alles Borbergegangenen ungeachtet, mit anftanbiger Boflichteit. Es mar ja fein Bruber! Gr hatte mit ibm unter Ginem Bergen gelegen! Aber er fandte Belenen, die mit ihrem Spinnrade an feiner Seite gefeffen batte, wie Frang eintrat, binab, um bas Rachtmahl au beforgen für den unvermutheten Gaft. Arana fühlte dieft, mas, Gott weiß, mit, oder ohne 216: fict gefdeben mar, mit grimmigem Unmuth. Gin murrifches Wefen feste fich in benben Brudern feft, wie fie fo im boben, halb nur erhellten Bimmer am runden Tifd einander gegenüber fa-

fen. Die Rnechte, melde ab und zugingen, den Tifc au beichiden, borten, wie querft einzelne Worte fielen, bann Stichreben; bann begann ein Streit. Aber Belene trat ein, mit ibr die Diener, die das Abendeffen und die Sumpen brachten. Die Danner fcmiegen, man feste fich gu Tifde. Bas meiter vorfiel, mußte Almus nicht gu fagen : nur batten die Knechte por ber Thure die Manner beftig ftreiten, und die Frau zuweilen mit bittenber Stimme bazwischen reden gebort. - Dloplich gefchab ein Kall. Frang Ggile lagby, mit verftorter Diene, über und über mit Blut befprist, rif bie Thure auf, und fchrie nach Bulfe. - 3 man lag am Boben in feinem Blute, Belene obnmächtig vom Stuble berabgefunten. Mord! Mord! rief der Diener, der der Erfte eintrat. Ibn traf Ggillagbys Rlinge: Churte! Benn ein foldes Bort beinen Lippen entfahrt, fo biff bu des Todes! Die Rnechte fdwiegen erfdroden, und bemühten fich, ben Entfeelten in's Leben zu rufen. Es gelang nicht. --26, meinen guten Iman batte ber Todesftoff getroffen, und die arme, ungludliche Frau lag noch in dumpfer Bemuftloffgfeit, als mir in Ugrocz eintrafen. 3 man, fo bief es, batte bas große Deffer ergriffen gehabt, um einen Rrug

Bein zu öffnen, ber auch gerschmettert, nebft bem blutigen Stabl, an feiner Seite auf bem Boden laa; diefer mar an bem glatten Gefdirre abgeprallt, und ibm in die Bruft gefahren. Go ergablte Ggillaghn, und web dem, der etwas anderes zu ergablen, oder auch nus zu muthmafen gewagt batte !- Ich eilte zu bem geliebten Todten. Er lag noch mit finfter gerungelter Stirn. den Ausbruck bes Borns in den fonft fo fanften Bugen, die eine Band geballt, die Rnice fcmerghaft empor gezogen, aber icon gang ftarr und talt auf dem Bette eines Rnappen, mobin man ibn in ber Gile getragen batte. Jeder Berfuch. ibn in's leben gurud gu rufen, ben ich unter taufend Thranen machte, blieb vergebens. Frang batte fich einaeschloffen, und fprach mit Riemand. Belene erhohlte fich aus einer Ohnmacht, um in eine andere ju fallen. Mit anbrechendem Morgen ritt Ggillagby binmeg, uns Unfeligen die Sorge für den Todten und die Todtkranke laffend; aber er batte verfündet, bag er in Rurgem wieder tommen murbe, um alle Unftalten gu treffen, die der Sterbefall nothwendig mache, und nach feiner Comagerinn zu feben.

Ich bestattete meinen Freund unter bem lauten Weinen seiner Diener und feiner Untertha-Rleine Ergabl. I. Th. nen mit aller Pracht, die ihm gebührte, in der Gruft der Schlößtapelle, und, wunderbar! noch jest, nach achtzehn Jahren hat keine Berwefung sich dieser reinen hulle genähert, seine Züge sind noch zu erkennen, und noch zeigen Miene und Stellung von dem Zustand seines Gemüthes im Augenblicke seines Todes, und klagen den Brudermörder laut an \*).

Was sagt Ihr? rief Imre bestürzt: Bruders mord! Sollte es möglich seyn, was mir furchtbar geahnet?

"Es ift nur zu gewiß, obgleich nie die Stimme ber Anklage sich über eine so gräuliche That zu erheben magte, nie die öffentliche Gerechtigkeit sich gegen den Mörder maffnete. Er bleibt der Pand des allwissenden Gottes und dem Richter in der eignen Brust überlassen, der ihn denn auch von Zeit zu Zeit gewaltsam erschüttert. Jede öffentliche Rüge schlugen seine Macht, seine Berbindungen mit dem gewaltigen Palatin Mathäus und die Berwirrung nieder, in der sich das Baterland besindet. Aber ich blieb bep helen en,

<sup>\*)</sup> Ein folder Tobter, ebenfalls von ber Sand eis nes Bermanbten ermordet, liegt in der Gruft ber Schloffapelle auf ber alten Burg Ugrocy.

und als fie am dritten Tage so weit zu sich tam, daß sie ihr Unglück klar erkennen, und sich auf das, was geschehen, besinnen konnte, ersuhr ich von ihr die entsetsliche Geschichte: wie die beyden Brüder schon mahrend des Mahles in unaufhörlichem Streite sich immer mehr erhist, und Franz zulett, von unseliger Leibenschaft und zu viel genossenm Weine entstammt, das Messer in seines Bruders Bruft gestossen."

"Dan Belene mir biefen Bericht nur mit unenblichen Schmergen und einer ganglichen Berruttung ihres Wefens machen konnte, begreift Ihr leicht; aber ich begriff auch, daß, wie elend ihr Buftand auch immer fenn mochte, der, in melchem fle fic befinden murbe, menn erft ibr Schmager wieder gurudtehren, Befig von dem Gigenthum feines erfchlagenen Bruders, und nach ber muthenben Gluth, die ihn erfüllte, auch von feiner Ge= mablinn murde nehmen wollen, noch viel elender fenn mufte. Ich fellte ibr bas vor, fie ertannte die Gefahr, und ichleunige Alucht mard verabrebet. Die Rraft, womit biefes fo garte Befen fich bier jufammen nahm, um die Schmache der Rrantbeit und ben Schmerg, ber fie gufammenbrudte, zu beffegen, mar bemundernsmurdig. Alles murde in der Stille bereitet; auf das Burggefinde mar

fich zu verlaffen; es bing treu an ber Frau ihres geliebten Beren, und gitterte por Frangens Berrichaft. Der treue Almus führte fie ben Racht an mir. Ich wollte nicht als Theilnehmer ihrer Alucht erscheinen, um mir, mas ich für ihr und ihres Sobnes Beftes vielleicht noch mirten tonnte, ben Rrang, ber nun boch einmahl mein Lebensberr murbe, nicht zu verscherzen. Bier rubte fie einen balben Zag; bann festen wir die Reife nach Ofterreich fort, mo fie meitläufige Bermandte batte, und Stillagby's Gewalt fie nicht erreichen tonnte. Almus blieb ben ihr und ihrem Göhnlein. Dein Muge bat fie nie wieder gefeben. Gie ftarb, ebe biefer das fünfte Jahr vollendet batte, und auch von ibm, fo wie von dem alten Almus habe ich nie mieber Runde erhalten konnen. Aber feit geftern - hier hielt Glatinan inne, und fat den Rüngling forfchend an - Berr von Bommonan! Ihr fagt felbit, daß Ihr die Urbeber Gures Lebens nicht tennt, 36r habt mir von ber fconen, blei= den Frau ergablt, beren Ihr Euch aus ben bun-Beln Bildern Gurer erften Jahre erinnert, Ihr habt geftern, wie Ihr fagtet, bas Frauenbild in Gurem Schlafgemach mit fonberbarer Rubrung betrachtet. - Diefe Mutter Gottes bat gufällig wirklich Abnlichkeit mit der edlen verftorbenen Berrinn dieser Burg. Gure Jüge enfen mir den geliebten Jugendfreund lebhaft zurud. Co, wie Ihr,
hielt er die lange, schlanke Gestalt, so, wie Ihr,
psiegte er aus den freundlichen Augen zu blicken,
und selbst der Klang Eurer Stimme gleicht der
seinen. Daß diese Ahnlichkeit nicht auf einer Täuschung meiner Einbildungskraft beruht, kann
Guch das Entsehen bestätigen, mit welchem Szillaghy denjenigen gestern vor sich erscheinen sah,
der ihm in allen seinen Jügen und Bewegungen den
erschlagenen Bruder zurückries."

Imre schauberte, und doch ergoß sich ein sußes Gefühl durch sein Inneres. Wenn Slatinap richtig geahnet hatte? Wenn er jenes gestüchtete und so lang verlorene Kind war? Und hier hatten seine Altern gelebt, hier hatte er das Licht erblickt, und in dem Umtreis dieser Mauern ruhten noch die Reste des geliebten Baters! Er war außerordentlich bewegt, und bath Slatinap, ihn, wenn es anginge, noch diese Nachtin die Gruft zu führen, und ihm die Gestalt desjenigen sehen au lassen, dem er vielleicht das Leben verdantte.

Slatinay reichte ihm die Sand. Das foll geschehen, sagte er: aber wir muffen warten, bis Stillaghy und Alles in der Burg zur Rube ift. Das bose Gewissen ift unruhig und argwöhnisch.

Der Eingang jur Gruft ift geschloffen, und so lange Sillaghy macht, darf fie ohne feine Erlaubnif Riemand betreten. Doch will ich mir die Schlufele deffen ungeachtet verschaffen; und ich hohte Euch, wenn es Zeit ift.

Mitternacht war vorüber. Imre ging mit grossen Schritten in seinem Zimmer auf und ab. Eine heftige Unruhe erschütterte ihn. Im an's Sohn in der Burg seines Mörders, ihm von einen Altern, von allen seinen Ansprüchen Nichts übrig, als die Ahnlichkeit der Bilder, und die vor achtzehn Jahren versunkene Gestalt seines Baters, die er nun nun gleich in grauenhafter Umgebung sehen sollte!

Die Thure öffnete sich. Slatinay, mit schweren Schlüsseln in der Sand, trat ein. Gine schmate, enge Treppe führte sie aus dem Stockwerke, worin sie waren, hinad jur Schloßkapelle. Slatinay öffnete. Die stille Flamme einer ewigen Lampe erhellte durftig das kleine Gewölbe, von dessen Seiten, halb nur sichtbar in der Dämmerung, die Bilder der Apostel, mit frommem Sinn und rober Runst gemahlt, herab blicken. Imre kniete am hochaltar vor dem geschnisten Frauenbilde nie-

ber, bas mit bem Rinde auf dem Urm ibn freundlich anlächelte. - 21ch, fo batte vielleicht feine taum getannte Mutter ibn oft angefebn! - Inbeffen batte Slatinan eine Jadel an der Lampe anaezundet, und in der Mitte des Gemolbes das Schloff, das einen ichweren Stein mit Retten an den Augboden festhielt, aufgesperrt. Er mintte bem Jungling. - Bleich und geifterhaft farrten biefen Die tiefen Buge feines Subrere in der Beleuchtung ber Sadel an. Reiner von ihnen fprach. Stumm flieg Glatinan, die Leuchte in der hocherhobes nen Rechte, voraus; eben fo ftumm, aber unter gemaltigen Bergensichlagen, folgte ibm 3mre. Biele Garge ftanden ju benden Seiten, in der Ditte quer berüber ein einzelner, beffen Deckel nicht feft lag. Glatinap mintte 3mre. Gie boben ibn berab. - Da lag 3mans eble Geftalt, unberührt vom Grauen der Bermefung, bleich, ftarr, aber auch jest noch icon. Die gurnende Diene, die geballte Faust zeugten noch jest von der Art feines Todes. 3mr e fant nieder, von beiliger Rubrung übermältigt. Es mar feines Batere Geftalt! Das fagte ibm eine innere Stimme. Und fo fab er ihn gum erften Dable! Jest ichamte er fich ber Thranen nicht, die ibm unaufhaltsam floffen, indem er die Lippen auf diese talte Todtenband brudte

Slatinap ibm gegenüber bielt bie Radel empor. Auch ibm ichlichen langfame Tropfen über die alternde Bange. Auf einmahl fprang 3mre entfest auf, farrte den Todten an, und - Eniete lanafam wieder, aleichfam feiner Regung fich fcamend. Bas babt 3br? fragte Glatina p bumpf. Ge mar mobl nur Taufdung, ermiederte 3mre: Dich batte es in ber unfichern Beleuchtung gebuntt. ale lachle mir ber Tobte gu. - Glatinan fcmieg schaubernd. Im re stand nicht auf, und lag lange über ben geliebten Bater gebeugt. Endlich .erbob er fich langfam, leate die eine Sand auf die Wunbe bes Ermorbeten, bie andere auf feinen Gabel, blidte ernft aum himmel empor, und mintte @ latin an. Gie lieften leife ben Dedel auf ben Cara nieder, und entfernten fich, ohne ju fprechen.

An der Zimmerthure Imres angetommen, reichte Slatinap ihm schweigend die Sand, der Jüngling fant an feine Bruft — jum Reden marren bender Bergen zu voll, — dann schieden fie,

Rurg darauf erwachte der erfte Tagesftrahl. Im Schloghof regte fich das Leben, der Bachter fließ in's horn, die Bafallen, die Partengenoffen erfchienen nach einander im Schloffe, mabrend unten

in ben Windungen bes Thales und auf ber Blache ibre Schaaren fich weithin ichimmernd verbreites Much 3mre ließ fich maffnen, tein Schlaf batte biefe Racht fein Auge befucht, fein Blid mar dufter, fcmere Gebanten bewegten fich in feiner Bruft, und munderbar fprachen nach bem, mas er Diefe Racht erfahren, die Mauern und Gemächer des Schloffes ibn an. Jest ertonte Sgillagby's Beerhorn, die Rrieger fammelten fich. Un ibrer Spige, finfter und fcmeigend, wie immer, und 3m re's Unblid meidend, fo viel er tonnte, sog Sgillagby ben Bergpfad binab. Unten ordneten fic die Saufen unter feiner Leitung; ihm fcmebte, wie ein bufteres Geftirn, der Rriegeruhm vor, den ter Entfat von Saros ibm bringen follte, und im fcnellen, unentbecten Buge ging es auf die bedranate Beffe los.

Sie waren schon febr nabe, als Carl Robert Runde von ihrer Annäherung erhielt. Schleunig hob er die Belagerung auf, und zog mit seinen Schaaren fort; benn diesem Beere fühlte er sich nicht gewachsen, wenn, wie zu vermuthen ftand, auch Demeter aus der Stadt herausfallen, und ihm in den Rücken kommen sollte. Gilig führte der Rönig sein Beer an der Trocza hinab, sich mit den getreuen Zipsern zu vereinigen. Demeters Schaa-

ren verließen die hartbedrängten Mauern, vereisnigten sich jubelnd mit den rettenden Freunden, und Demeter schlug nun im Rriegbrath vor, dem Ronig, deffen Ruckzug er für Flucht hielt, nachzueisten und ihn vollends zu vernichten ").

Dier entspann sich lebhafter Streit. Spillaghy war nicht dafür, den König zu verfolgen, und eine höchst vortheilhafte Stellung zu verlassen, um das ungewisse Glück einer Schlacht zu wagen. Auch Imre, so feindlich seiner Schlacht zu wagen. Auch Imre, so feindlich seine Berz sich bem Spillaghy's Anblick ihm in der Brust bewegte, fühlte sich durch seine Überzeugung gedrungen, seine Meinung zu unterstützen; aber die kampflustige Mehrzahl und Demeters feurige Rede riffen die Übrigen hin, und die Schlacht wurde beschlossen.

Stillaghy fügte fich ungern; boch hoffte er durch den Oberbefehl über das ganze vereinte heer, ba die Saufen, welche er herbengeführt, ben Bettem die zahlreichsten waren, sich für jenen Widerspruch entschäbigt, und so wenigstens in der Anordnung und Führung der Schlacht das Schickfal des zweifelhaften Tages einigermaßen in seine Sand gelegt zu sehn. Aber auch diese Befriedigung seines

<sup>\*)</sup> Gefdictlid.

Chraeiges follte ihm verfaat fenn. Demeter marälterer Relbhauptmann, er wies die Pergamente vor, die ihm vom Grafen von Trencfin den Oberbefehl über alle feine Beere in Diefer Gegend auftrugen. - Sest emporte fich Ggillagby's Gemuth. und er erflarte furg, daß er mit allen feinen jum Entfat berbengeführten Eruppen aufbrechen, und Demeter und Saros ihrem Schicffale überlaffen wolle. Diefe Erklarung entflammte eis nen milben Sturm. Wie gmen Gemitter fanden auf einmahl zwen erbitterte Partenen fich gegenüber, jene, welche mit Demeter bem Stillaghn und feinen Unbangern Bundbruchigfeit und Berrath vormarfen, diefe, melde mit ihrem duffern Anführer von gefliffentlicher Sinopferung des gangen Beeres und unmäßigem Chrgeig fprachen. In Diefem Sturm behielten nur Glatinan und 3mre die fille Saffung. Ihnen gelang es, ber Babrheit und ber auten Cache Babn in dem aufgeregten Rampfe ber erfitterten Gemuther ju verfchaffen, und endlich Alle dabin ju vereinigen, daß zwar die Schlacht Statt haben, aber Sgillaghy mit Demeter gemeinschaftlich ben Plan entmerfen, und jeder den Baufen mablen follte, den er felbft in der Schlacht ju führen gefonnen fep.

Co mar benn ber Angriff befchloffen, und alle

Anftalten jum schleunigen Aufbruch getroffen, Bald hatten sie den zurück ziehenden König erreicht, und sahen nicht ohne Berwunderung und Unmuth von einer Anhöhe herab sein Deer im Rosczgoner Thale in schönster Ordnung ausgestellt und bereit, den angreisenden Feind zu empfangen ").

Die Trompeten erklaugen, Die Schagren fturmten auf einander lot. Ggillagbo und 3mre, obwohl ibr Ginn nicht mit ben diefer Entschliefung ber Mebraabl gemefen, fritten mit festem Duth in den vorderften Reiben. Der Rampf mar blutig und bartnädia. Biel ungarifder Adel fant zu bepben Seiten \*\*). 3 m re brang auf ben Sahnenführer bes Ronige ein. Gie tampften muthend. 3menmabl erschlafften bes Tragers Urme, amenmabl fafte 3mre nach dem tonialichen Banner: aber jedes Mabl erbos fic ber Bermundete wieber, und feine Streiche fielen bart auf bes Beaners Belm und Schild, ber auch icon aus mehreren Bunden blutete. Da drangte fich ein Ritter beran. Es mar Clatinay, der feinen Liebling in Gefahr fab. Gin gewaltiger Streich fürste ben Rabnentrager fler-

<sup>\*)</sup> Befdidtlid.

<sup>\*\*)</sup> Ocfdidtid.

bend vom Pferde, 3mre erhob bas eroberte Banner, Schreden und Aurcht bemächtigten fic ber Röniglichen, und viele feiner Gdlen verlieften Carl Robert \*). Aber nicht Alle bachten fo. Gine groke Ungabl, unter ibnen die Gobne des in ber Schlacht gefallenen Grafen von der Ring, Die Berren von Bergewiczy und andere bielten treu zu ihrem felbitgemablten Rurften \*\*). Unter bas Danier der Johanniter fich reibend, die für den vom Dapft ernannten Ronig fampften, da bas ibrige in Reindes Sand mar, erneuerten fie das fintende Gefecht. Die Roniglichen faßten wieder Muth, fie brangen in die Schaaren ber Gegner, bie fich allgufrub eis ner folgen Sicherheit überlieften. Demeter murbe bart burch bie Johanniter bedranat, er fiel, fein Rall machte Biele muthlos. Gin neuer Rampf um Die königliche Sahne begann \*\*\*). 3 mre'n, fcon früber vermundet, mangelte bald die Rraft, fie gu behaupten. Glatinap, von einer Lange getroffen, ichmantte auf feinem Streitrog. Die Sabne, ober ben Freund! fo tampfte es in 3 m'r e's Bruft.



<sup>\*)</sup> Befdictlid.

<sup>\*\*)</sup> Befdictlid.

<sup>\*\*\*)</sup> Befdidtlid.

Gr fredte den Arm nach Clatinan aus, in dem Augenblicke traf ein gewaltiger hieb seinen Kopf, er sank bewußtlos vom Pserde.

Aus langer Betäubung ermachte Imre in dem Bimmer einer ibm unbekannten Burg. Rremde Gestalten fanden um ibn. Er mar auf bem toniglichen Schlofe in Dfen, wohin die Achtung des Ronias ben muthigen Rampfer um die Fahne, in welchem er, als er die Wahlftatt umritt, noch Leben entdecte, batte bringen, und der Gorge feiner eignen Arzte übergeben laffen. Er batte viele Tage obne Bewuftfenn jugebracht, und nur erft jest glaubten die Argte feine Biederherftellung verfichern ju konnen. Die Chlacht ben Rosczgon mar für den Grafen von Trenefin und feine Unbanger verloren. Demeter batte feine Übereilung mit bem Leben gefühnt, Srillagby nur mit vieler Dube den Reft des Seeres durch die Gebirge gerettet, Slatinan mar todt, er felbft gefangen! Alle Diefe Nachrichten gelangten, wie fein Bewußtfeyn aurudtam, und er von den nachlaffenden Schmergen feine Aufmerkfamkeit auf etwas Underes rich= ten Bonnte, ju feiner Renntniß; aber fie bienten nicht bagu, ihm bas Gefchent bes erhaltenen Lebens munichenswerth, und feinen Geift fo heiter ju machen, als es der Arzt zu feiner Beilung munichte.

Sie ging langfam vorwarts. Sein Berg mar verlett, und ju ben Leiben des gegenmartigen Angenblich gefellten fic alle truben Grinnerungen ber Beraangenheit, alle Qualen der Ungewigheit über fein Schicfal, bas nun nach Slatina p's Tode ibm vielleicht auf immer verhüllt blieb. Die Bendung, welche die öffentlichen Ungelegenheiten nahmen, mar auch nicht barnach, ibn aufzurichten. Rach der Mederlage am hernadfluffe mar die Dacht bes Palatin febr gefcmächt, und der Ergbifchof von Colocza \*), der fich fcon vor einiger Beit nach Siebenburgen verfügt hatte, um durch Beld, Uberredung und Drohung bem Bonwoden die beilige Krone abzubandeln, mar triumpbirend damit auruckgekehrt, und nun das Palladinm des ungriichen Rronungerechtes, auf welches ber Dalatin und feine Freunde ihre meiften Soffnungen gebaut batten - in den Banden der toniglichen Parten. Richts fand Carl Robert mehr im Bege, fich in Stuhlmeiffenburg nach bertommlicher Gitte ends

<sup>\*)</sup> Gefdidtlid, wie bet genge Abfas.

lich jum britten Mahle mit ber mahren Arone fronen ju laffen, und somit jeden Cinwurf gegen die Rechtmäßigkeit seiner herrschaft zu entkräften. Überdieß waren Gesandte nach Öfterreich, an des Rönigs Better, herzog Friedrich den Schönen, abgegangen, um die Macht dieses verwandten, tapfern und redlichen Fürsten um hülfe und Juzug aufzufordern, und man erwartete in Ofen nächstens die Ankunft desieben, dem bald der ganze streitbare Adel von Österreich und Stepermark folgen sollte, um dem, auch nach jener Niederlage noch immer furchtbaren Grafen von Trencsin seine hauptfestung Comorn zu entreissen, und seine Macht dadurch ganz zu brechen.

Gern hatte Imre seinen Trübsinn darüber, wie über seine eigene Lage, in den Schatten der tiefsten Einsamkeit gehüllt, und wie oft sehnte er sich defhalb mit wehmüthiger Sehnsucht nach den stillen Mauern von Skalka, wo seine erste Jugend so friedlich verkoffen war, oder in das unvergestliche Saus seiner Pflegemutter nach Neustadt, wo sein Derz in der Liebe und Theilnahme seiner ewig theuern und ewig versornen Jugendgespielinn einen Trost gefunden haben würde, den er in dem Schimmer des Hoses und in der Ausmerksamkeit. welche Ritter und Frauen, dem ausgezeichneten

Rämpfer zollten, schmerzlich verfrifte! Aber es ward ihm vom Rönige nicht vergönnt, sich in seinen Gemächern ftill zu halten, und mit seiner noch schwachen Gefundheit zu entschufdigen. Carl Rosbert wünschte den Ritter, der ihm in der Schlacht so bedeutend erschienen war, durch Auszeichnung aller Art an sich zu zieben, und vielleicht der Partey des Palatin untren zu machen. Daher durfte: Imre bey keinem Jeste, keinem Gastmahle sehlen, und der Feste und Gastmahle gab es viele an dem hose des in südlicher Pracht und Lebensfreubigkeit erzogenen Fürsten, der allen Glanz, alle seineren und verderbteren Sitten seines italienisschen himmels mit in dieß rauhere Land voll roher Sitten und einsacher Tugenden gebracht hatte.

War die Königsburg vorher laut und geräuschvoll gewesen, so ward sie es nun noch mehr, aleherzog Friedrich von Ofterreich mit seiner Schwes ster Agnes, der Witwe des verstorbenen Königs von Ungarn, Andreas, und mit zahlreichem hofstaate ankam.

Bald folgten auch viele edle Ritter aus Ofterreich und Stepermart. Die Burg mar voll Menfchen. Ariegszuruftungen und gefellige Freudentheilten fich auf mundevliche Art in die Beit des Rönigs, und bis alles zum Aufbruche des heeres uach:

Rleine Grjähl. L. Th.



Comorn bereitet mar, wollte man die flüchtigen Augenblide genießen. Refte wechfelten mit Reften. Turnier und Bantett, Mummeren und Ritterfpiel folgten fich in bunter Reibe. Mancher freundliche Blid fucte 3mre's Trubfinn gu verfcheuchen, manches frobliche Abenteuer trengte fich lockent auf feinen einfamen Pfaden; aber er wied, mie er Bounte, ben lauten Schwarm, und fucte in ben entlegenen Gangen bes königlichen Bartens, Die fich am Abbange bes Berges bis an's Ufer ber Donau binuntergogen, Erhoblung und Frieden. An einem Abend, mo ein feftlicher Tang die Gale der lauten Ronigsburg durchtobte, und Factelichein und Mufit, bis tief in die Gange des dunteln Bartens bringend, die Stille verscheuchten, in ber Amre am mobiften mar, fucte er einen entfernten Dlat, mo er, ungeftort vom Geraufd, fic feinen Gebanken überlaffen könnte. Go gelangte er auf eine Teraffe vor einem ber außerften Ricgel des Schloffes, die vom bellen Lichte des Bollmonde fconer, wie es ihm duntte, ale druben ber foimmernde Tangfaal erleuchtet mar. Alles mar bier ftill, die Gegend, fo weit fein Blid fie über-Schauen tonnte, lag in tiefem Frieden, uur tonte bas einformige Raufchen der Donau von unten berauf, die bier am Jufe des Schlofberges majeftätisch und breit dahinzog. Gegen ihm über in weiter, kaum zu erspähender Ferne erschienen mit dämmernden Umrissen die Berge von Trencsin und den nördlichen Gegenden. Dort, wo über der ungestümen Waag das stolze Trencsin sich erhebt, waren die frohen Tage seiner unbewußten Jugend hlugestossen, und dort, wo die kaum sichtbare Spite des weitumschauenden Rokos sich ungewiß zeigte, dort in den Thälern, die ihn umringen, hatte vielzleicht seine Wiege gestanden, hatten unglückliche nie gekannte Altern ihn zum ersten Mahle gesegnet!

Er versank in stille Traume wehmuthiger Sehnssucht. Da tonte es hinter ihm wie leiser Saitensklang, nun, — und nun wieder. Die einzeln angeschlagenen Accorde reihten fich zu einer Weise. Im re wandte sich; aus einem Bogenfenster im untern Geschosse bes Schloßflügels schien der Gessang zu kommen. Er horchte. Gine sanste weibliche Stimme sang:

Enblich fintt ber Larm bes Sages, Und wie bas Geräufch verklinget, Steigt bie fille Racht hernieber, Die dem Müben Labung bringet.

D, wie wohl thut Diefes Schweigen! D, wie ftillen fich Die Schmerzen. Solummern alle icarfen Stadeln In bem mubgequalten Bergen!

Dort ben Lant, Bantett und Spielen, Im Geräusch ber lauten Befte, Buhlt ein mund Gemuth fich einfam, Sich verwaiß im Schwarm ber Gafte.

Riemand achtet feiner Trauer, Riemand will es bort verfteben, Fremb im fernen, fremben Laube Muß es weinend rudwärts feben -

Rudwärts nach ber Jugend Freuden, Rudwärts nach ber Linbheit Lande, Wo mir glangten bolbe Blide, Rich umschlangen fuße Banbe.

Renfiadt! Alleit treues Renfiedt! Ort ber Gehnsucht, Ort ber Traume! Weinenb blid' ich oft hinuber Durch bie bben, weiten Ranne.

und mas murb' ich mohl auch finden ?! Tobt, gerfreut die theuern Lieben ! Lange Jahre find vergangen, Rch allein bin übrig blieben!

Der Gefang schwieg — noch ein Paar Saitens Mage — und nun verstummten auch diese. Imre stand tief bewegt. Das waren seine Gefühle? So war auch ihm zu Muthe unter ber lauten, fröhlichen Menge, und — nach Neustadt, woshin auch seine Erinnerungen so gern und oft zogen! Daß es kein Anderes, als das, was er meinte, seyn konnte, obwohl viele Wohnsige dies sen Mahmen trugen, überzeugte ihn der Beynahme der Allzeittreuen, der nur der Stadt vor andern zukam, die steis ihrem herrscher mit Gut und Blut beygestanden, und in der Friedrich, der seste herzog aus dem Babenbergischen Stamme, Schuf vor des mächtigen Kaisers Ausgriffen gefunden.

Aber auf dem Flügel des Schlosses, aus dem der Sesang getont hatte, wohnte die Röniginn Agnes, eine Fürstinn von Österreich. O mein Gottl Wenn Eörse lebte! Wenn sie es ware, die da gesungen! Er erschrack vor diesem Gedanten, wie er ihn ausgesprochen hatte. Welche Unwahrscheinsichteit, ja beynahe welche Unmöglichteit, wenn er Alles miteinander verglich, was damable, als Dommonay ihn blutend in dem verödeten Banse fand, und seitdem geschehen! Dennoch hatte diese schwache hoffnung so viel Reiz für sein Berg, daß alle anderen Gedanken,

alle Sorgen für Gegenwart und Zukunft aus feinen Augen schwanden, und alle Rrafte und Wüns sche seines Wesens nur auf diesen Punct gerichtet waren.

Um andern Morgen mar es fein angelegenftes-Gefcaft, Die Gangerinn ber Nacht unter ber gro-Ben Ungabl von Gdelfrauen und Jungfrauen, die aus Ungarn und Offerreich jest in dem koniglie den Schloffe versammelt maren, auszuspaben. Bie oft erblidte er Gestalten , die feinen bammernden Bilbern ju entsprechen ichienen, und mie oft mußte er eine ichmeichelnde Bermuthung als unstatthaft aufgeben! Es bilbete fich ein aufreibender Bechfel von Furcht und hoffnung in feis ner Seele und hielt ibn ein paar Tage burch in veinlicher Spannung, bis am dritten die Roniginn Ugnes ber einem feperlichen Rirchgange mit allen ibren Frauen ericbien. Er batte feinen Dlag fo genommen, daß er fie mobl feben tonnte, und nun feffelte ploglich eine Gestalt, die er fich noch nie erblickt ju haben erinnerte, feine Aufmertfamfeit. Es mar eine Jungfrau von folantem Buchs, mit finnigen Bugen, bunteln, von langen Wimpern beschatteten Augen, in welchen fich jene fanfte Comermuth fpiegelte, die mohl bas Lied ber Racht eingegeben haben konnte - und ju folcher

garten Bluthe Formte fic auch mobl Corfens Gestalt entfaltet baben. Das Dadden fab nicht viel berum, ibre Mugen maren entweder anbachtia auf ben Altar-gerichtet, oder in ftiller Sammlung in fic bineingekehrt. Aber jest mochten bie jungen Berren des Sofes, und unter ihnen ber fremde Ritter mit der boben Geffalt, und bem Ausbend des Leidens in dem blaffen Gefichte, Die Aufmertfamteit ber Jungfrauen, melde ihnen gegenüber in den icongefdnisten Chorftühlen tuieten, ertegt baben. Gie fingen an, unter fich gu flüftern, und Gine von ihnen neigte bas Saupt an jenes fchlanken Dtadchens Dhr. Diefe fchienunwillig die unziemliche Störung zu ertragen; duck hab auch fie endlich das Auge. Im re wegte es in dem Augenblid ibm gu begegnen, er-fab. wie es mit einer Art von Überraschung auf ihm gebeftet blieb, und bann, von einem tiefen Seufger begleitet, fic abmendend niederfant.

Diefer forschend trube Blid tehrte verfiohlen mehr als einnahl noch auf ihn jurud, und erfüllte feine Bruft mit 3weifeln und kühner hoffnung. Man verließ die Rirche. Er fat teine Möglicheit, sich ihr ohne Unbescheibenheit zu nähern. Man verfammelte sich zum Gastmatte. Die schlante Jungfran erschien nicht. Gegen Abend schweiste

3mre in ben buntelften Bangen bes Bartens umber, als Saitenflange fein Obr berührten. Gin frobes Gefühl durchbebte ibn. er folate ben Tomen. Re leiteten ibn in ein umbulchtes Rund, in welchem er burch bie Blätter an einem Steintifde eine Jungfran, eine Laute in ber Band, mit bem Rücken gegen ibn fiten fab. Auf bem Tifche lagen Rotenblatter aufgeidlagen, fie mar befdaftigt, die Bante ju flimmen, und fcbien mit um die Soulter gemendetem Saupte laufdend Die Rein-. heit der Tone zu prufen. Das blonde, fcon gefodte Saar, bas um ben weißen Raden fpielte, bas hellgelb seibene Gewand, bas in reichen Ralten bie runden Arme, Die gange üppige Geftalt umfloß, Alles zeinte ibm balb, baf feine voreilige hoffmung ibn getäuscht batte. Aber die Rungfrau batte ibn erblickt, wie fie fich nach ben Rlangen ihrer Laute gemendet batte; er konnte fich unbemertt nicht mehr entfernen. Sie fand auf, ion freundlich begruffend, indem fie ihn mit einem Tone, der ihn nur ju beutlich bleiben bief, megen feines überfalls ichalt. Imre fand verlegen, das Abenteuer mar nicht nach feinem Ginn, und er im Begriff, ben Scherz ber Dame fur Ernft gu nehmen, und fich zu entfernen, als eine zwente Geftalt, die er nicht fogleich bemerkt batte, fich

von der andern Seite erfeb, und, mit fummem Grufe gegen den Ritter, ju ihrer Freundinn trat.

Es mar feine Unbefannte. Gine Burputtluth übergog 3mres Belicht. And Die Jungfrau fdien verlegen; aber ibre Gefährtinn mußte mit leichtem Soers ein Befreach einanleiten, an meldem awar jene nicht viel Antheil nahm, und boch fchien es Amre, als fprache nur fie, als gebe alle Be-Dentung ber Unterbaltung nur von ihr aus. Durch das Gefprach und die fleinen Recferepen der Mom ben Coonen erfuhr er nach und nach, daß feine Unbefannte Glifabeth beiße, baf fie felbit meifterlich wiele und finge, aber bufter und menichenichen mare. Jet. biefer fleinen Bemertungen erbobte 3 mres fille Arende; benn Gorfe mar die vertrauliche Berfürgung von Glifabeth in ber Sprace feines Baterlandes, und jenes Bied geugte ja somobl von der Runft als der ftillen Schwermuth ber Gangerinn.

Die Jungfrauen mußten jest scheiden, ihre Gebietherinn erwartete fie. Im re verbeugte fich, um fich zu entfernen; aber die Lautenspielerinn wußte ihm ein Geschäft. Er follte ihnen Lauten und Rotenblätter nachtragen. Glifabeth sagte nichts hierzu; doch spielte eine saufte Jufriedene

heit in ihren Bugen, und freundlich unterhielt fie fic mit ihm auf bem Wege bis ins Schloft.

Run mar ber arte fdmere Schritt getban. Amre Lounte, obne unbefcheiben gu fenn, fich dem Cbelfranlein der Roniginn naben. Er that es, foviel das Rartaefühl ibm erlaubte, und allmablid empfand er, wie aud Glifabeths Gemath ibm naber tam, und auch fie ben feinem Anblick. feinen Reden lebhaftere und angenehme Regungen et bewegen ichienen. Er batte nun im Befprach bereits erfahren, daß fie mirtlich einft in Reuftabt gelebt, daß ein großes Unglud fie von bort vertrieben: und wenige Zage baranf, als Mumme ren und Zam bie gange Gefellichaft in ben Galen ber Burg verfammelte, und 3mre, ber baran Keinen Antheil nebmen durfte, und Glifabeth, bie ibr Ginn von biefer Urt von Rreube entfernte, fic ben einem vertrauten Gefprache aufammen fanben, öffneten fich endlich bie Bergen; bie 3mets fel, die Soffnungen betamen Worte - fie ergabl: ten, fie fragten, und fie erfuhren endlich, was jebes langft gegbnet und im ftillen, tief aufgerege ten Bergen mit warmer Reigung gehofft hatte. Gt mar Gorfe, und 3mr'e mar ibr Spielaefabrte, ber bolbe, treue, madere Rnabe, an bem ibre Grinnerungen ftets mit ftiller Liebe gebane-

gen, ben fie überall vermißt, und überall betlaat batte. 3mre ergablte ibr fein Schicffal von dem Augenblicke an, mo er, um mit kindischem Muthe feine Offegemutter und Gorfe ju vertheidigen. an der Schwelle der verschloffenen Thure blutend niedergefunten mar, bis auf den Moment, me er fie gefunden, und er borte, daß Gorfens Mutter und fie, nachdem fie fich in die innern Bemacher geflüchtet, auch bort burch bie raubbegierigen Coldaten maren vertrieben worden. und fo, von Binkel ju Binkel fich rettend, voll Anaft um bas Chidfal des jurudgelaffenen Rnaben, endlich Abende eine Buflucht ben einem anmen Tagelöhner fanden, der zuweilen in ihrem Baufe gearbeitet, Bobltbaten von ihrer Mutter empfanden batte, und fie nun gern in feiner Butte aufnahm, die ibre Armuth und Unicheinbarteit por Dlünderung icutte. Gar ju gern mare Gorfens Mutter am andern Morgen in ihr Sans surudaetebet. um Radrichten von Imre au bob-Ien: aber wie fie fic auf Ummegen ibrer Bobnung naberte, mar fie einem Trupp ungarifcher Reifiger begegnet, die ein Ritter führte, und ju ihrem größten Schrecken batte fie in demfelben einen Mann ertannt, ber burchaus nicht wiffen

durfte, daß fie bier in Reuftadt, ja bag fie überhaupt lebe.

Sie mar gezwungen, fich verborgen gu balten. und ibre Dube mare mobl obnebief fruchtlos ac blieben, da felbft ibr neuer Bauswirth, ben fie um Grkundigungen bingefendet, aus Jurcht vor dem wilden Cumanen. melde am Thore und im Sofe ibrer ebemabligen Bobnung gelagert maren, es nicht maate, bineinzugeben. 3men Tage brachte fle alfo in größter Ungft gu, und als am beitten fich die Radricht verbreitete, Raifer Albrecht glebe von Wien mit farten Schaaren beran, die ungebethenen Gaffe ju vertreiben, die Ungarn, in milber Saft die Ctadt burchtobend, aufbrachen, bald darauf jeder Reind Reuftadt verlaffen batte, und fie ungebindert in ihr Saus guruckfebren Bonnte. da fand fie - frenlich burch die Menschlichkeit dedfenigen, bem es indeft jum Aufenthalt gebient baben mochte, - ihre Sabseligkeiten in giemlicher Ordnung; aber - ber geliebte Anabe, bas beilig anvertraute Pfand einer theuern Freundinn, mar verschwunden. Alle Rachforschungen maren vergebens - nur bas Gingige, fügte Gorfe bingu, indem fie noch jest mit Thranen bas Bilb jener angfivollen Tage fcbilderte, - nur bas allein erfuhren . wir durch zweifelbafte, unfichre Ausfagen, bag ein

pornehmer ungarifder Ritter, welchen Unbere für einen Tempelherrn bielten, Die zwen Tage in unferm Saufe gelebt, und Euch mit fich fort genommen babe. Wie meine Mutter Guern Berluft empfunden und beweint wie viele Borwurfe fie fich gemacht, Euch in der übergroßen Ungft ber Buth ber Reinde preis gegeben zu baben, bas tann ich Bud nicht foilbern. Reuftabt marb ihr balb verbaft, auch ichien es mir, ale balte fie fich bort nicht mehr fichec; benn fie beobachtete feit jenem Begegniß mit bem ungarifden Ritter eine große Sorgfalt, fich nicht viel auf der Gaffe obne Schleper oder Berhullung feben ju laffen. Gin Beiftlicher, ber une oft besuchte, und in Bien Bermanbte batte, both ihr feine Bermittlung an. Gine Bohnung und ein anftandiger Sausbalt in Bien murbe um ter der Sand beforgt, und eines Morgens fündigte meine Mutter mir an, daß ich mich bereiten follte, ben nächsten Tag nach Wien ju reifen, und Reuftadt auf immer ju verlaffen. Ich, bas mar ein fomeralider Abichiedetag für mich von bem Orte. von bem Baufe, mo ich fo lange gelebt, mo meine fonften Stunden vergangen maren, und mich fo viele Liebe, fo viele mehmuthige Erinnerungen umgaben, mo ich gefpielt, gelacht - und fpater getranert batte l

Getrauert? Und warum? Um was? fragte 3 m r c.

Glifabeth errothete bis unter die Loden, - fie foling die Augen nieder.

habt Ihr Eures Spielgefährten mohl zuweilen gedacht? fagte er, und fah fle mit den freundlichen Augen fo bittend an: 21ch, Ihr fend nicht aus meinen Gedanten, meinem Bergen gekommen!

Cie mandte fich ab, eine Thrane gu verbergen.

Corfe! Ihr durft mir vertrauen. Ich bin noch immer derfelbe, der ich in Neuftadt war, ein wendg ungestum und wild, aber gut, und Ihr könnt mich auch jeht noch mit Ginem Worte lenken, wie damabls.

Sie reichte ihm die Sand — fie blidte gu ihm auf: Ja, Ihr fend Imre, mein Jugendges spiele — mein Bruder!

Bruder? fagte Imre: Warum benn eben Bruber? Rönnt Ihr mir fonft nicht gut fenn?

3ch bin es Euch unter jedem Rahmen, antwortete fie: aber mich beruhigt jenes Wort.

Run, so fep es benn! Schwester Görse! fagte Imre: und von nun an meine einzige, treue Freundinn!

Die jungen herzen maren balb gegen einander aufgeschloffen. In Gorfen's Bruft ergoß 3 mr e

alls feine Spraen und jene dunteln Soffnungen von Burg Ugroce. Gie ergablte ibm von ihrer fillen Trauer um ibn, von ibrer Ginfamteit mitten unter ben Ebelfraulein ber Roniginn, unter melde ibre Mutter fie in Wien gebracht, und ju benen fle fo menia paffe, Bald waren fie fich unentbebelich geworben. Man flüfterte am Dofe pon biefer fictbaren Reigung, man nectte Gorfen damit. man fprach mit Imre bavon. Noch hatten benbein ftiller Geligkeit des Wiederfindens an nichts als bas Glück der Gegenwart gedacht. Run forach fie die Butunft fordernd und ernft an; aber auch die fe gestaltete fich im Morgenroth ibrer Liebe und Coffnung mit himmlischem Glange por ihnen. 3 m= re mar unabhangig, feines Pflegevaters Ginmilligung, wenn biefer noch lebte und gurudtame, mar ihm zugefichert, und fein eignes Loos durch bie Gute Sommonan's, fo wie durch die Berbienfte, die er fich um den Grafen von Trencfin ermorben, nicht unbedeutend. Go lag fein kunftiges Schicffal an Gorfens Seite, von ibrer Mutter. von bommonan's Segen geweiht, bell und glangend vor ihm, und es fcmerate, aber es befturge te ibn nicht, als jest die Rriegeruffungen bes Ronigs und Bergogs geendigt, und fie bereit maren, nad Comorn aufzubrechen, Die vermitmete Roniginn ihrem Gefolge Befehl ertheilte, fich jur Rucktehr nach Doutschland fertig zu halten, und nun
auch ein Bothe bes Grafen Mathaus erschien, um
die Dowechelung und Freyheit bes triegsgefangenen Rittere Emerich von hommonan unter fur ihn fehr ehrenvollen Bedingungen benm
Ronia zu betreiben.

Ungern'ließ ihn Sarl Robert ziehen. Er hatte gewänscht, den Ritter, den er in der Schlacht acten, und im nähern Umgang lieben gelernt hatte, für sich zu gewinnen. Aber Imre's Treue war unerschätterlich. Doch beurlaubte er sich mit Rührung vom König und Herzog, und von seiner Braut mit schmerzlichem Gefühl, doch mit ruhiger Zuverssicht, sobald dieser Feldzug, der kurz und entscheibend senn mußte, geendigt wäre, sie von Wien aus den Armen ihrer Mutter abzuhohlen.

Er war der Erfte, der den in Freblichkeit und Luft versammelten Rreis durch seine Abreise trennete. Am folgenden Tage verließ die verwitwete Röniginn Ofen, und kurz darnach brachen die Schaaren des Königs und Perzogs in schimmerndem Rriegesschmucke von Ofen auf, um Comorn zu erobern, und so die Macht des Palatin in ihrem wichtigsten Duncte anzugreifen.

Mitten aus ben Freuden eines üppigen Do-

fes eilte Imre nun in bas wildbewegte leben des Rrieges, und im Getofe des Lagers und der Schlachten follten bie Bunden getrennter Liebe bluten. Ihm fcbien bas nicht drudend, ihm batte nur Gorfens Begenwart jenen geräufchvollen Anfenthalt erträglich gemacht. Mit freudigem Blid auf eine nabe glangende Butunft ritt er in feliaen Traumereven durch die blubende, fruchtbare Begend, und grufte frohlich bie Mauern des folgen Schloffes über er ! "inden Baag, wie fie ihm von Weitem entgegat fommerten, in welchen fürfiliche Dracht mit Erlegerifchem Grnft, rafche Thatigfeit mit einfachem Lebensgenuffe fich fcon verbanden. Im freudigen Borgefühl naber Ramvfe ritt er unter dem Schall friegerischer Mufit. Die ibm von den Ballen berab entgegen tonte. ben Relfenpfad binan und fand oben Alles in les bendiger Bewegung. Ge murben Anftalten gu eis nem ernften Rampfe gemacht, ber, bas füblte ber Graf von Trencfin mohl, für ihn und feine Freunbe enticheidend werden mußte. Aber er hoffte auf bie Festigkeit der Mauern von Comorn, auf die Treue des muthigen Feldhauptmanns Aba, bem die Ctadt anvertraut mar, endlich auf bas noch immer bedeutende Beer, womit er bem Ronig auf allen Seiten Abbruch ju thun, und ihn mohl Rleine Ergabl. I. Th.

Kald von der Belagerung von Comorn wegzufchrecken dachtei.

Doch fand ihn Imre finster und einsplbig, und erfuhr bald im vertrauten Gespräch, als nach ber Abendtafel ihn Mathäus kleiben hieß, die Ursache davon. Es hatte sich seit der Schlacht von Rosczgon Manches verändert. Das weichende Glück hatte den Grafen Freund und Feind näher kennen gelehrt, und was Keiner vorher zu thun, ja kaum zu denken gewagt haben würde, versuchte nun Mancher micheimlicher oder offener Frechbeit. Bor Allem erregte Szillaghy's Betragen bes Grafen Besorgnis.

Stillaghy? rief Imre erstaunt.

Ja, Szillaghy, antwortete der Palatin. Denkt an den Ariegsrath vor der Rosczgoner Schlacht! Schon damasis war sein Rath — und der Ausgang hat seine Ansicht gerechtsertigt, — nicht bey den Planen der übrigen. Darum ertrug er es höchft ungedusdig, sich Demeter untervodenen zu mussen, und wich nur am Ende Guern Borstellungen, und der Rücksicht für das Ganze. Rach der unseligen Schlacht, die seinen Ruhm wie seinen Stols auf höhere Sinsicht verznehrt hatte, führte er mit eben so viel Anstrengung als Muth und Alugheit die Reste des geschlages-



nen heeres durch Bergpaffe auf rauhen Pfaben hierher jurud. Mir kann er nie verzeihen, daß ich Demeter ihm vorgesetzt. Sein Ginstuß im Gebirge hat sich vermehrt, einige niedrige Buben, die, dem Schimmer des Glückes nachjagend, meine Jahnen verlassen haben, haben sich zu ihm gessellt, sie hetzen und stachen seinen Trot und Ubermuth auf, er hat mir den Juzug mit seinen Mannen versagt, jest, wo ich seiner am nöthigsten hätte; er rüstet sich sogar, ohne daß man weiß, gegen wen? und ich habe im Nücken von ihm zu süechten, wenn ich gegen meine Feinde im Süden ausbreche.

Unmöglich! rief Imre: Sgillaghy auf Roberts Seite? Der ftolge Ungar, voll glübender Biebe für fein Baterland!

Das ist's nicht, was ich besorge. Ju des Walfschen Fahnen wird Stillaghy nie schwören. Aber eine vom Könige und mir unabhängige Macht in den nördlichen Gebirgen zu gründen, und dort am Fuß seines selsigen Robos das Panier des Vaterlands aufzupstanzen, das er meinen geschwächten Armen zu entwinden denkt — das kann den Stolzen wohl reizen, und dem mußich zuvorkommen. In drey Tagen werden die Schaaren, die ich ausgebothen habe, zum Ause

bruche fertig fenn. Mit einem Theil ziehe ich gegen Carl Robert und feine Belfershelfer, den andern führt Ihr gegen Ugrocz.

Gegen Ugroch? rief 3mre: - Und bief Unternehmen vertraut 3hr mir, - eben mir?

Weil ich Riemand weift, in beffen Banbe ich es mit mehr Buverficht legen konnte. 3ch muß wiffen, wie ich mit Ggillagby ftebe. 3br-for dert ihn mit gewaffneter Band auf, fich ju ev-Blaren. - friedliche Bothichaften. Bin- und Berreden von Unterbandlern baben nichts bewirktund er folieft fich entweder mit feinen Dannen an Guren Baufen, oder Ihr berennt fein Relfenneft, und gundet es ibm über dem Saupte an. Dann merben feine Unbanger fich wieder millig in das Geleise des alten Geborfams fügen, und bem beren bes gangen Baggthals nicht mehr meigern, mas nur bas Mifgefchick von Robergon. und eines übermutbigen Bafallen Eros ihnen gu meigern ben Duth geben konnte. Jest lebt mobi! Ihr merbet ber Rube bedürftig fenn.

Der Palatin erhob fich, und entließ ben Jungling mit freundlichen Gruffen. Aber in Imre's Bruft mogte eine Fluth von Gedanken, als er fich in bem angewiesenen Zimmer allein befand.

Sa legte ber Bufall, oder vielmehr ber Rath-

ichluß ber Borsicht, der Alles, was uns Aurgstächtigen also icheint, nach unbegreislichen Gesesen lenkt, die Rache um den Bruder- vielleicht den Batermord in seine hande! Er sollte mit gewassneter Macht vor Ugrocz erscheinen, Er die Burg ftürmen, und den Feuerbrand in sene Mausern wersen, in denen die guten, sansten Menschen gelebt hatten, die er alle Ursache hatte, für seine Altern zu halten, und als diese zu lieben! Kämpsend sollte er vielleicht gegen Szillaghy selbst ausstreten, und mit den Zügen des von ihm ersichlagenen Bruders — Rache für dessen Blut von ihm fordern!

Er schritt lange das Jimmer mit großen Schritten auf und ab. Wunderbare, grauenvolle und duftere Gedanten bemächtigten sich immer mehr und mehr seines Bewußtseyns. Die Rerzen branusten dunkel herab. Es schlug Mitternacht. Er war, ermüdet von der Reise und dem innern Sturm, auf einen Stuhl hingesunken. Da war es ihm — ob im Schlaf, ob in einem Sesicht? wußte er selbst nicht — als öffne sich die Thure seines Gemachs, und Iwan Spillaghy's theure Genstalt, so wie er sie im Sarge gesehn, tres zu ihm herein, nähere sich ihm, und lege segnend die Dand auf sein Daupt. Im re, voll wehmuthigen



Areube, fprang auf, 'um knicend die vaterliche Sand an fein Berg gu bruden; aber bie Gestalt gerfloß in Duft, ber fich ringelnd, wirbeind durch's Gemach bingog. Desch fcaute er in ben munderbaren Rebel. Da formten fich ploslich aus ibm Krang Sgillagby's tropige Buge, Die duftige Bildung bes Rriegers fcmebte einen Augenblick por ibm. Mun murben bie trotigen Ruge mild, bie fruffen Daseteln weich, ber Seim, Die Ruffung verfcmanden, und mit Arende und Gnt-Teben fab er Gorfe ibm unter Thranen gulachelia Ge ftaerte fie an, ein unendliches Granen beffel ihn; doch eilte er auf die Geftalt zu. Da war es micht mehr Gorfe allein; die icone, blaffe Frau, die ihn fo gartlich gepflegt, fcmebte, von 3mans Arm umfolungen, Gorfen an ihrer Linten hals tend, vor im. Dit eruftem, webmutbigem Geficht fab fie auf ibn nieber, bewegte bie Sand wie versagend gegen ibn, und entschwebte bann mit ben benben andern in Buft.

Im re fredte ihnen die Bande nach, und ers wachte. Er faß noch auf dem Stuhle, auf dem er eingeschlafen war. Er hatte ihn nicht verlaffen, wie er geglaubt. Die Traumbilder waren verschwunden, aber schwere Gebauten blieben in seiner Sees le zurud. Ob Biese Geschichte einen innern, wah-

ren Ansammenbana batte? Ob er wirtlich feine Altern gefchant? Db Gorfens Gefchic mit bem feines Saufes verbunden fen, oder ob Alles mur Die Beburt feiner erbitten Ginbildungetraft gemefen , die vor dem Einschlafen fich mit bem , mas ibm jest bas Wichtigfte und Thenerfte auf Erden mar, beschäffigt batte? Er mußte fic diese Fragen nicht zu beantworten; aber fie untergruben ben Reft von Rube und freudiger Goffnung, den des Valatins Auftrag und feine früheren Betrachtungen ihm gelaffen batten, und noch nie batte er mit folden Befühlen die Anftalten zu einem Rriegeauge betrieben. Doch ging Alles auf dem Schloffe , feinen ernften, geregelten Gang, und am britten Tage nach 3 m re's Ankunft mar Alles in völliger Bereitidaft.

Der Morgen stieg über ben schönen Balbern bes Bagthales herauf, als die Schaaren bes Grafen, zum Theile in ben vielen höfen der übergroßen Burg, und zum Theile unten jenseits bes Flusses in schönster Ordnung aufgestellt, des Zeichens zum Aufbruch harrten. Jeht kamen der Graf und Imre völlig gewaffnet die Stiege herab. Ein lautes Freudengeschrep empfing ste. Man führte ihre Streitrosse vor — raffelnd schwangen sie sich hinauf — mit lestem kraftigen handschlag beum

faubte der Palatin den Ritter — dann, sog feder schweigend an der Spise seiner Schaar den Bügel hinad. In üppiger Fülle lag das reiche Thal vor ihnen, hinter ihnen glänzten die Thürme und Zine nen der Burg im Morgenstrahl. So verließen sie das prächtige Trencsin, das herrschend nicht bloß den umbernegenden Thälern gehoth, sondern jest, wie schon zu der Kömer Zeiten, den, der es bessaß, zum herrn der nördlichen Gegenden dieses Landes machte. — Und wann? und wie sollten sie es wieder sehen?

Unten am Fluß schieden sich ihre Wege. Der Palatin zog nach Süden, Im re gegen Morgen. Roch einmahl, ehe dieser in das Seitenthal einsbog, aus dem die Waag hervorströmt, blickte er zurück. hier lag Skalka, der Aufenthalt feiner frühen Jugend, dort schimmerte das Schloß hersüber, da unten durch's Thal zogen die Schaaren des Palatin, blinkten die Wassen im Sonnenglanz durch die Staubwolke. Nach einmahl sah er den helmbusch desselben wallen, und ein krübes Vorzestühl — es sen zum letzten Mahle in dieser herrelichkeit, — ergriff ihn.

Er fpornte fein Rof und ritt ber braufenden Baag entgegen. Ihn reigte nicht das frifche Grun der Wiefen an den fanft aufsteigenden Sügeln.

nicht ber Morgenwind, ber im üppigen Laub ber Balber mublte, nicht der Gesang ber Bogel aus dem Malbesdunkel, nicht die ganze jugendliche heiterkeit des schönen Sommermorgens. In ernsten Gebanken hatte er mit seinem Juge nach einigen Stunden die anmuthig grünenden Thaler verslassen, welche die Waag durchkröme. Eine zwepte Fläche breitete sich vor ihm aus, gegenüber in welter Entsernung erschien eine andere Reihe der Berge, und dort erblickte er, wie einen weißen Punkt das Schloß, wo Szillaghy hausete.

Gegen Abend sahen sie es bentlicher vor sich. wie es rings auf die weite Flace und in alle Thaler berab schaute, die seiner Lehensgewalt unterworfen waren. — hier machten sie halt für die Racht, und Imre sandte mit dem frühesten Morgen einen Berold an Stillaghy mit dem Austrage des Palatin, ihn entweder mit seinen Schaaren zum freundlichen Zuzug aufzusordern, oder im entgegengesetzen Falle ihm Fehde anzukunden. Der Bothe kam sehr schnell zurud. Das Anrücken der gewassieten Dausen war in Ugrocz nicht undem merkt und ihr Zwed nicht unerrathen geblieben. Der Berold fand die Zugbrücke aufgezogen, alle Kenster wohl verwahrt, alle Wälle mit Wachen besett, und als er deunoch den Berg hinauf rit

und nun im Angesichte des Schloffes feine Trompete ertonen ließ, um den Ginlaß zu fordern, antwortete ihm ein Pfeilregen aus den Schufischern, so daß er eiligst sein Pferd wandte, und mit dieser ungezweifelten Antwort zu Imre zurad eilte.

Rachbem fo ben Rechten bes Rrieges ein Gennae gefdeben mar, brach 3mre mit feinen Schaaren auf's Rene auf, und naberte fich den Bergen. In den Dörfern am Ruft derfelben fand er alle Butten leer, alle Borrathe entfernt, oder gerftort: Die Ginmobner, bas Bieb, Die Gerath-Schaften maren in's Gebirge ober auf Die fefte Bura gefüchtet. Das erschwerte feine Lage; Doch dem feften Willen ift nichts unmöglich, und fo mußte er auch aus größerer Entfernung feine Reifigen zu verforgen. Die Belagerung begann. und ibr antwortete aus der Burg ein eben fo entidloffener WiderftandlaRings auf den Kelfenwanden, melde die Burg umtrangen, ließ Imre feine Rriegsmaschinen aufführen, und Ggillaaby's verzweifelte Gegenwehr entflammte bie Buth ber Belagerer, Die nun fein anderes Biel ibrer Buniche tannten, ale bas Ablerneft, wie es vor ihnen unbezwinglich auf der Grife eines von Abgrunden umgebenen Telfens faß, herab

und in Schutt au ffürgen. Aber an tiefen Abfibre gen, an diefen ichroffen Relfenmanben gerichellte lange und wiederhoblt die Macht, bas Leben der Sturmenden, und bobnlachend fab Ggillaab p. entschloffen, entweber zu flegen, ober fich unter ben Trummern feiner Burg ju begraben, auf bie mubevoll Mutigen Unftrengungen berab. Schon maren 3 m res Saufen beträchtlich Meiner gemon den, fcon moderte mancher feiner maderften Rrieger in den Richtengrunden um die Burg ber, und noch ftanden die Mauern unversehrt und trotia auf ihrer fteilen Bobe. Da fafte 3 m re ben Ens foluf, noch einen, den lesten Sturm gu magen. Er felbft wollte die Rrieger anführen, er felbft wenn es nothwendig mare - wenn auch mit wis berftrebenber Sand - ben Brand in die Manern werfen, wo wahrscheinlich feine Biege gestanden, und die Refte feiner Abnen, feines Baters rubten.

Daß Sgillaghys Borrathe erichopft und bie Befahung ungufrieden fen, erfuhr er burch überläufer. Durch feine frühere Kenntniß ber Burg, burch emfiges Spahen hatte er die schwächste Seite und ben Ort erkundet, wo die wenigen Borrathe lagen, bie Sgillaghy noch übrigten.

Der Sturm begann. An dem fteilften Felfen von der Rordfeite hinauf Mommen Die Rrieger

und fprangen, Gemfen gleich, von Rfivven au Alippen, Des Pfeilregens, Des Steinbagels nicht achtend, ber aus Renftern und Schuficharten auf fie nieberraufchte. 3mre allen Übrigen voran. Die Brandfactel in ber einen, den Gabel in der andern Band, hatte ben Auf ber Mauern erreicht. Best legten feine Befahrten ibm eine Leiter an, er flettevte rafc binauf, gemann eine vorfpringende Rinne, und fcbleuberte die Rackel in bas Gewölbe des Thurms, wo die Borrathe lagen. Die Klammen praffelten in wenig Augenblicen barnach empor, ein wildes Gefchren von innen zeugte von der Gefahr, die diefer Brand ber Befatung brobte. 2illes eilte babin, um ju los fchen, und nun marb es mehreren von 3mres Leuten möglich, bie fast verlaffenen Balle ju erfteigen. Bald mebte bes Grafen von Trencfin Rabne auf einer Binne ber eroberten Beste; ba befabl Ggillagby, brennen gu laffen, mas brenne, und fich bem eindringenden Seinde entgegen gu merfen. Rettung, langeres Balten mar phnes dief nicht mehr möglich. Das Schlofthor öffnete fich, die Bugbrude fant, beraus fturate ein milber Saufe Bergweifelnber, bleiche Geftalten, von Bunger und Arbeit ericopft, den finftern Gebiether an ihrer Spite.

Gin muthenber Rampf begann. Sgillage bo's glübende Blide fucten Imre. - 36m batte er von dem ersten Augenblick, mo er ihn gefebn, tödtlichen Baf gefcmoren: ibn ju verden ben mar bie einzige Luft, beren feine finftere Ges le noch empfänglich mar. Im re burchichauerte as, ale er Renen mit gebobenem Gabel auf fich eindringen fab. Bielleicht wallte in Benber Abern Gin Blut! Aber dann mar er and ber Morder feines Baters, und bie eingefuntene Geftalt in den Relfengewölben der Burg forderte, noch jest im Tode gurnend, Rache an bem Berbrecher. 3mre erhob fich, er begegnete feinen Streichen - fie murben von benden Geiten mit aller Buth ber Erbitterung und Racheluft geführt. Bange blieb ber Gieg zweifelhaft. Da fchlug ein gemaltiger bieb Ggillagby's bas Bifir an 3mre's Belm auseinander ; Die Buge feines erfchlagenen Brubers, im Ausbruck Des Borns glübend, wie damable, wo er ibm das Deffer in die Bruft flieft, ftarrten ibn an, fein Urm gudte - fein Bug mantte. 3 mre faßte ben gunftigen Augenblid, er brana auf Ggillaabn ein, ber Racheengel ichien feine Biebe gu lenten, Ggillagby fturate lautionend in der raffelnden Ruftung dabin, und verröchelte in wenig Minuten ben gewaltigen Geift.

Ernst und duster blieb Imre an der Leiche des gefallenen Feindes stehn, und betrachtete, als die Anechte herbepeilten, dem Sterbenden benzuspringen, den helm, die Panzerriemen zu lösen—diese Jüge, in benen die Ähnlickeit mit seines Benders sansten Mienen und eine noch schwerzlichere Ähnlichkeit unverkennbar war, und ein Schauer durchrieselte ihn. Es war sein Oheim, sein Blutsverwandter, der nun, obwohl im offmen, ehrlichen Rampf, aber doch von ihm getödetet, wor ihm lag.

Mit seinem Falle hörte jeder Widerstand auf, und Imre zog mit seinen Schaaren ohne sernern Ramps in diese Mauern ein, die er nicht so wieder zu betreten gedacht hatte. Noch war er mit den Anordnungen beschäftigt, welche die Lässchung des Brandes, und die erste Bestinahme des Schlosses nöthig machten, als ein alter Dieses des hauses im Vorgemach des Saales ersichien, und um geheimes Gehör bath. Im re hieß die Anwesenden sich entsernen, und ein Greistrat ein, dessen Jüge, wie aus dunkter Ferne hersäberdämmernd, Erinnerungen in Im re weckten, welche er nicht zu enträthselm vermochte. Dieser

Greis eröffnete ibm nun mit Bittern, aber als ein Geheimniß, welches er nach feines gefürchtes ten herren Tode fich länger zu verschweigen ein Bewiffen machte, bag noch zwen Denichen lebten, welche an diese Burg und überhaupt an Alles. mas Sgillagby befeffen, gerechte und beilige Unfpruche ju machen batten, und baf er fich gebrungen fühle, dieft bem Relbbauptmann bes Grafen von Trencfin gu eröffnen, ebe biefer gu geleblicher Befignahme der Burg fdreite. 3mre borte es mit Erftaunen und bemilichem Grauen, er seigte fich bereitwillig, Diefe Unfpruche, wenn fie gerecht maren, anguerkennen, und, wenn fie es bedürften, auch zu unterftuben; aber er wollte wiffen, mer es fen? Gregos meigerte fich bief gu fagen, und bath 3mre, nicht weiter in ibn gu bringen, bis er felbit biefe Derfonen im Berlauf von einigen Tagen vor ibn zu ftellen im Stanbe fenn murbe. Sierzu gab ibm 3mre Urlaub auf eine Boche und ein gutes Pferd. Der Alte ichied, und Imre erwartete nicht ohne gebeime Bangigteit bie Lofung des Rathfels.

Die Tage vergingen schnell unter Geschäften mancher Urt, wovon Stillaghys Leichenbegangniß, welches Imre mit anftandiger Pracht fepern ließ, eins ber michtigften war. Er selbft: brachte manche Abendstunde, wenn bas Wert bes Tages gethan war, an dem Sarge besjenigen dethend zu, den er nun einmahl als seinen Bater betrachten und lieben gelernt hatte. Run ruhte auch bereits sein Mörder, von des Bluträchers Sand erschlagen, friedlich in dem Grabgewölbe ihm gegenüber, und dieselbe trübstimmernde Ampel bestreute bender Särge mit gleichem stillen Lichte.

Ginft befand er fich wieder bier an einem buftern Abend, ba bante es über ihm in ber Rapelle von vielen rafden Schritten, ein beller Schein fiel in das Gruftgemolbe, und mehrere Geftalten beugten fich im Schimmer vorleuchtenber Faceln über die Öffnung der Treppe berein. Imre erhob fich und fchritt den Kommenden entgegen; aber er trat erblaffend auf die Stufen wrud: denn binter einer in tiefe Trauer gelleis deten Matrone fand feine Gorfe, und Diefelben ichwarzen Gemander und eine flüchtige Abnlich-Beit der Gestalt ichien fie ale bie Tochter diefer Bitme - als die bier erwartete Erbinn Ggillaabn's zu bezeichnen, der von feiner Band erfolagen lag. Der duftere Bufammenhang, ber feit jener nachtlichen Bifton im Trenefiner-Schloffe in feiner Geele aufzudammern angefangen, und

ben er wie bofe Gingebungen feitbem gewaltfam von fich gewiesen, fing an, fich in feiner gangen Aurchtbarteit vor ihm ju enthüllen. Doch er hatte meder Kraft noch Reit, ihm Worte gu geben. Gregos trat bervor, und ftellte Imre, wie er aus der Offnung des Grabgemolbes vollends berauf flieg, die benden Frauen als Cgillagbn's lanaft todtaealaubte Gemablinn, Frau Ludmil-Ien, und ihre Tochter Glifabeth vor. Gorfe blickte ibn an, fie erkannte in dem, von deffen Band ihr Bater gefallen mar, ben Jugendgefpie-Ien, ben Berlobten wieder, mit dem, wie fie noch por Rurgem bachte, ein fufes Band fie bald vereinigen follte ; fie fab die trennende Rluft, die fich amifden ihnen geöffnet, und alle ftolgen Soffnungen verfcblungen batte - und fie fant mit einem Laut bes Schmerzens in die Arme ihrer Mutter. Schweigend, faunend umringte bas Gefolge mit bem buftern Lichte ber Faceln die erftarrte Gruype, die Jungfrau in tiefem Schmerg an die Bruft ber Matrone bingefunten, in beren von langem Bram vertieften Bugen der neue Jammer der Tochter fich mablte, ihnen gegenüber ben Jüngling, bem Gin Blick den gangen Abgrund feines Unglude, die auf ewig verlorenen hoffnungen feis ner erften, einzigen Liebe geigte.

Als der erfte wilde Anfall des Schmerzens nachließ, und fie fich ju erheben und von dem Orete des Schreckens zu entfernen vermochten, führe te Imre die Frauen in die Gemächer des Schlofes hinauf. hier wurde erklärt, erzählt, und langs sam der unzerreißbare Zusammenhang ihres finskern Geschickes erkannt.

Qubmille mar burch bas Mitleid bes treuen Gregos, ber fie auf ber Ballfahrt nach Mariasell begleitet, und von feinem Berrn ben Blutbefebl erhalten batte, Mutter und Tochter zu morben, gerettet, und Ggillagbn burch ein mabricheinliches Mabrchen getäuscht worden. Mehr als ein Jahr hielt fie fich in der Butte eines Gemfenjagers in den unmegfamften Gegenden des Gebirges auf, und mabite bann, ba fie es nicht magte, nach Ungarn gurudgutebren, wo ihr ben ber Entbedung ibres Lebens von Neuem Berfolgung und Tod drobten, die Reuftadt ju ihrem fünftigen Mohnort. Dier mar fie der Grange des geliebten Baterlandes nabe, feine milden Lufte mehten gu ihr berüber, und die nabe Leitha bespühlte feine wie Ofterreichs Erbe.

Rur turge Zeit hatte fie hier gelebt, als ihre ungludliche Schmägerinn, vor bemfelben Butherich fliebend, nach Ofterreich tam. Glatinap

und Almus hatten gegen Gregos Tein Gebeimnig aus ber Flucht ber geliebten Berrinn gemacht, und diefer mußte fich Urlaub zu verschaffen. eilte ju Belenen. Ihr allein entbedte er fein bochwichtiges Geheimnig, Qubmillens und ih= rer Tochter Leben und Aufenthalt, und führte fle fammt ihrem Sohne ju ihr. Die benden Unaluckgefährtinnen lebten mit ihren Rindern fill und verborgen in Reuftadt; aber der Gram um den frühentriffenen Gemahl turgte Belenens Leben, und 3mre, der gang vermaifte Rnabe, blieb der Sorge feiner Dubme überlaffen. Unter ihren Mugen, an Görfens Seite blubte er auf; aber teines von berden burfte abnen, aus meldem Saufe fie fammten, und wie nabe fie fich vermandt maren, um fie por aller Möglichkeit ber Entbedung ju fichern.

Run mar Alles klar, unzweifelhaft; aber mit diefer Klarheit war auch Imres und Corfens Geschick auf immer entschieden. Sie waren getrennt, sie sahen es selbst ein, und so schmerzlich sie dieser Ausspruch traf, so wagte doch Reines, sich ihm zu widersehen. In trüber Trauer brachten sie noch einige Zeit zusammen auf Ugrocz zu; wehmuthige Tage voll schmerzlicher Luft, voll lieben, mit einander getragenen Rummers, bis durch

bes Palatine Bermendung die Echtheit von 3 mres Geburt vom Ronig Wengeslaus anerkannt und Er und Gorfe in die Befitthumer ibres Saufes eingefest maren. Imres Entichlug mar gefaßt nach ber erften Stunde, in welcher ihm fein Unglud beutlich geworden. Er bath feine Mubme, Frau Ludmillen, auf Ugrock zu bleis ben, und diefe Burg als ihr Gigenthum angufebn, mie ebemable; aber Er vermochte es nicht, in Diefen Begiebungen langer mit Gorfen unter Ginem Dade, langer in der Unthatigfeit bauslicher Rube ju verweilen, und ein fcones Bufammenleben, das einft fo befeligend hatte merden konnen, unter diesen Umftanden ju ertragen. Er nahm Abicied von Ludmillen, von Gorfen. von den vaterlichen Sallen, von den Überreften feiner Ahnen; feine hoffnung mar, nie wieder babin gurudgutebren, bis er einft talt und ftarr an Die Seite feines Baters gelegt werben murbe, um da die ewige Rube zu finden, mo fein Schickfal ibm im Leben-feine gegonnt.

In Mathaus Schlachten feste er nun fein Les ben mehr als einmahl aufs Spiel, und fand Ruhm und Auszeichnung, wo er den Tod gesucht hatte. Aber fo glücklich auch dort gekampft murde, wo Imre fritt, fo vermochten alle diese kleinen Bortheile nichts für die Sauptsache zu bewirken, und endlich traf des Palatins Schaaren doch der Donnerschlag von dem Verluste Comorns. Herzog Friedrich hatte es mit Sturm genommen. Mit ihm sank die Macht des Grafen von Trencsin\*); soine Anhänger verkeßen ihn und suchten Verzeisung und Gnade ben dem Könige. Was Mathäns nun noch thun konnte, war ohne Erfolg wie ohne Ruhm, — einzelne Streiferenen, mehr Raubzügen als geordneten Kriegsthaten gleich, dis er endlich in einer solchen keden Wagniß seine letten Pausen mit dem Leben einbüßte \*\*).

Nut war Imre's liebster Stern am himmel seines Arlegsruhms erloschen. Sarl Robert wurde einmuthig als König erkannt, es blieb Imre nichts übrig, als sich ihm ebenfalls zu unterwersen, und er erhielt sehr gern von diesem die Bestätigung aller Rechte und Ansprüche, deren Anerkennung von Wenzeslaus ihm früher durch den Grassen Mathäus war erwirkt worden. Auf Imre's Ersuchen, der nitt eigner hand die Brandfackel in das haus seiner Bäter schleubern und sein ganzes

<sup>\*)</sup> Gefdidtlid.

<sup>\*\*)</sup> Øefdidtlid.

Lebensglud felbft hatte gerftaren muffen, gab ihm der Rönig den bedeutenden Wappenschild, der noch jett das Abzeichen der Besier von Ugrocz ist: Den Thurm und den Ritter, der, auf der Sturmleiter stehend, den Feuerbrand in denfelben wirft \*).

Als bald hierauf die Radricht kam, daß den Tempelherrnorden aufgehoben und Gommonay mit vielen Undern ein Opfer der Verfolgungen geworden sey, die man gegen denfelben erhoben, da war auch dieß theure Band zerriffen und zugleich die fille Zusluchtsstätte verschlossen, nach welcher Imre so oft die sehnsüchtigen Blide gewendet hatte. In dem Treiben der Welt zu bleiben, war ihm nicht möglich, und die Unthätigkeit des Kloskerlebens widerte seinem kräftigen Sinne. So trat er endlich in den Orden der Johanniter, kämpste ihre Schlachten, und fand in einer Seeschlacht gegen die Ungläubigen, was er längst gewünscht hatte, einen ruhmvollen Tod.

Görfe fab ihn nie wieder. Ginfam lebte fie' auf der Felfenburg Ugrocs an Der Geite ihrer

<sup>\*)</sup> Wappenschilb ber Frenherren v. Bay, jest feit Ferdinand bes Erften Belehnung herren von Ugrocz.

Mutter, folug jedes Anerbiethen glangender Frener, welche bie icone Jungfrau, die reiche Erbinn häufig suchten, ju Ludmillens großem Migvergnugen aus, und hielt dem Jugendgespielen, den fie nicht hatte besigen durfen, ihre ftille Treue.

Oft saft sie im Bogenfenster der Burg, wo der nachte Fels sich steil hinabsenkt in die rauhe Tiefe, und nahe gegenüber eben so schroff, mit seltnen Fichten bewachsen, sich vor ihren Bliden aufthürmste. Oben herein blidte das waldige haupt des Rokos, ringsum war Einfamkeit, Stille, Trauer, wie in ihrem herzen. Da griff sie mit irrender hand in die Saiten und sang:

Bas tint fo traurig burch bie Racht?.... D meiner Gaiten Alang!
Der Wieberhall, ber mit mir wacht, Bat ihn vom Fels herübergebracht,
Es war mein eigner Gefang.

Die Racht ift fill. Der Bollmond hebt .
Sich flas vom Berg empor,
Im Silberglang bie Fichte bebt,
Rur unten fern im Thale fcwebt
Ein buftiger Rebelftor.

Rlar ift's um mich, und fill unb tobt, Richts boff' unb fürcht' ich mebr, Des Lebens frifdes Morgenroth War längft verblaft, und buftre Roth Lag angftend auf uns und fcmer.

Run ift verwunden auch diefer Somers, Es gudt von icarfer Pein Richt mehr bas tiefgetroffne bers, Es fehrt ber Sinn fich himmelwarts, Und lernet ergeben fepn.

Rur manchmahl über bie Felfenreibn, Die foroff, wie mein Gefcie, Und unerbittlich mich umbraun, Schweift in ein foon vergangnes Sepn Ein Geufger, ein naffer Blid.

200 bift Du, meiner Jugend Freund?

Ous fclägt bie trene Bruft,
Die, wie ber himmel auch ftreng verneint,
Roch flets bie erfte Liebe meint,

Sich teines Wanbels bewußt?

Dich feb' ich nimmer im irbifchen Lanb; Doch bort vor Gottes Thron Rommft Du mir entgegen im Strahlengemanb, Und reichft mir freundlich grußenb die Sand, Der ftillen Treue Lohn! Der junge Mahler.

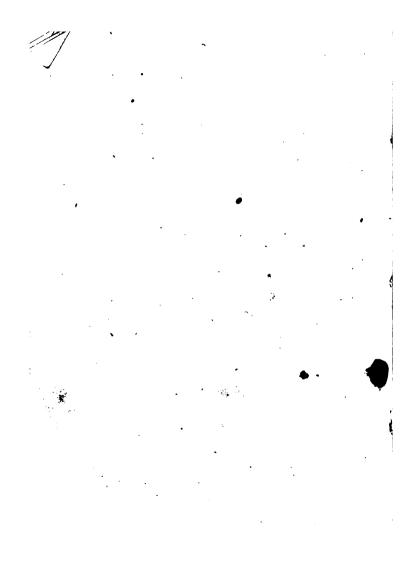

## Der junge Mahler.

Der Oftersonntag hatte mit seinem Frühlingshauche die Bewohner der Kleinen Reichsstadt ins Frepe gelockt. Alles strömte aus den engen Stragen durch die finsteren Thore hinaus in die freundlich helle Gegend, wo schon die Rasenpläße sich allerwärts mit zartem Grün bekleibeten, an Pollunderbuschen die schwellenden Anospen aufbrachen, und laue Lufte die Pstanzenwelt ins Leben, den Menschen zur Freude riefen.

Unter den Spazierenden wandelte auch Frau Engelbertha mit ihrer Tochter fill dabin. Engelbertha war seit vielen Jahren Witwe; ihr Mann, ein geschickter aber armer Waffenschmid, hatte ste früh mit einer einzigen Tochter in der Welt zurud gelaffen. Seitdem hatte ihrer Sande Fleiß sie und die Kleine Jutta ernährt, bis diese heran-

gewachsen war, u.k. nun auch ber Mutter an bie Sand gehen, und die Sorge für die Aufrechthaltung der kleinen Wirthschaft mit ihr theilen konnte. Das Mädchen versprach hübsch zu werden Frau Engelbertha war weit entsernt, hierauf eite hoffnungen zu bauen; vielmehr glaubte sie bep der wohlgestalteten Jungfrau, welche die Blicke der Borübergehenden auf sich zu ziehen anfing, eine größere Zurückzezogenheit nothwendig. Daber sah man die fromme Jutta selten auf der Straße, und nie ohne ihre Mutter, kein junger Mann durste ihr Haus betreten, und so wuchs die zarte Blume im Schatten schüßender Berborzgenheit unter treuer Pflege empor.

Da kam vor zwen Jahren der Sohn von Engelberthas Schwester, herrmann Freywald, der in früher Kindheit Jutta's lieber Spielgefährte gewesen war, von seiner langen Wanderschaft zurück. Er hatte sich der Mahlerkunst ergeben, und seine Mutter, die ebenfalls Witwe wie ihre Schwesster war, hatte Alles aufgebothen, was in ihren Kräften stand, und sich manchen Lebensgenuß versagt, um den einzigen Sohn in den Stand zu seten, sich mit ganzer Seele einer Kunst zu widmen, zu der ihn angeborner Pang und ausgezzeichnete Anlagen leiteten.

Bep einem berühmten Meifter in einer großen Refidens hatte er den erften Unterricht empfangen, mar bann einen Theil der niederlande durchreifet, und hatte die Gemablbe ber ausgezeichnetften Dab= ler jener Beit gefeben, Die einen Simmel von Benuffen vor ihm aufthaten, hatte felbft ichon einige bedeutende Arbeiten geliefert, Die ibm Gbre und Bortheil brachten, und freute fich nun nach vielen Jahren die geliebte Mutter und bas heimische Städtden, mo er ein frobes Rind gemefen, als Jungling und hoffnungereicher Sunftler-wieder gu feben. Aber ber Simmel verfagte ibm den liebsten Theil feiner Buniche; in Untwerpen empfing er die Radricht von dem Tode feiner Mutter, und nun drangte es ibn auch nicht mehr fo nach Baufe, vielmehr überließ er fich feinem Bang, die Belt gu feben , ungeftorter, burchftreifte mit rechter Dufe die reichen Provingen des burgundischen Reiches, weidete fich an den Meifterwerten der flamandichen Schule, copirte fleifig, fuchte fich nach ihrem Unterrichte gu vervollkommnen, und febrte endlich. mit vielen Renntniffen und einem nicht unbekannten Rahmen gefdmudt, in bas Städtchen feiner Beimath gurud, um feine Bermandten nach vielen Jahren wieder ju grufen, die Eleine Erbichaft feiner Mutter in Empfang ju nehmen, und banngu

feben, wo ihm vielleicht in einer andern Stadt oder Proving des deutschen Baterlandes ein Glude: ftern aufgeben murbe.

Sein erster Weg war zu feiner Base. Er fand sie noch in dem kleinen Sauschen rudwarts der Domkirche, wo er sie vor acht Jahren verlassen hatte. Er Kingelte, das Glöcken ertönte im ersten Stock. Base Engelbertha öffnete den kleinen Schuber am Fenster, gewahrte den saubergekleideten gang fremden jungen Mann, und hieß die Tochter da bleiben, weil sie es schicklicher fand, solchen Besuch im untern Stübchen des hauses allein zu empfangen, oder seine Bothschaft zu vernehmen.

Wie groß war ihre Verwunderung, ihre Freude, als sich der Jüngling ihr als den Sohn der
lieben verstorbenen Schwester zu kennen gab, und
sie nun auch in den ausgebildeten Jügen das ehemahlige Anabenantlit, und die unverkennbare Ahnlickeit mit der seligen Mutter entdeckte. Mit Thränen umarmte sie den lieben Reffen, und führte ihn
sogleich in's Wohnzimmer hinaus. Er trat ein.
Durch kleinscheibigte bunte Fenster siel der gedämpfte Sonnenstrahl auf ein holdes Frauenbild, das im
enganschließenden schwarzen Gewande, das hellblonde Haar halb unter einer blendend weißen Haube
verborgen, vor einem Alöppetpolster sas und die

Fleinen Solzchen mit zarten weißen Fingern Happernd barcheinander warf, indeß die Nettigkeit des ganzen Stübchens, das altmodische überaus reinzliche Sausgeräthe, die heiligen Bilder auf dem kleinen Sausaltar, den Gintretenden wohlbekannt und heimathlich ansprachen.

Jutta! rief die Mutter, indem sie zucrst eintrat und dem Fremden zurückzubleiben winkte: — Rathe, wen ich dir bringe? Jutta war aufgestanden. Derrmann sah diese schlanke hohe Gestalt sich erheben, er sah, wie sie sich wendete, den Ausdruck einer fansten ernsten Seele in den blauen Augen in den regelmäßigen Jügen, und er konnte sich nicht überreden, daß diese eble Jungfrau, die er füglich den schönsten Frauengestalten auf den Gesmählden der ersten Meister, welche er in Deutschland und Flandern gesehen, an die Seite sehen konnte, und das gutmüthige fröhliche Kind, mit dem er oft gesällig gespielt, eine und dieselbe Persson seh

Berlegen blieb er fteben, ihm fehlte die Buverficht, mit ber er fich der Jugendgespielinn ju nahen gedacht hatte; jest heftete auch Jutta ihre Blide auf ihn, und fie fanten schüchtern nieder. Ein Jüngling, naber dem Manne, in vortheilhaften Rleidung, das duntel blonde haer sie telt und in reichen Locken auf den Spigenkragen niederwallend mit hellen braunen Augen und geistvollen Jügen stand vor ihr. Aber in diesen Jügen lag etwas, das sie dunkel an eine liebliche Zeit erinnerte; diese Mienen waren ihr nicht völlig fremd, und das vergnügte kächeln, das sie bewegte, der Mutter schlaues Schmunzeln — Was stecke dahinter? Wer war der Fremde? — Auf einmahl blite es durch ihre Seele und — Perrmann! lieber Vetter herrmann! stog von ihren Lippen, ihre Arme wollten sich öffnen ihn ju umfangen, aber sie sanken schnell nieder, sie both ihm bloß schwesterlich die hand, und sagte mit gerührter Stimme: Ach das ist schon, daß du — daß ihr wieder da send!

Er hatte nicht so bald Worte gefunden. Stumm hielt er die dargehothene Rechte in der seinen; sein Blick irrte über diese reizenden Formen, sein Berz war von Erinnerung und Gegenwart zu sehr bewegt, aber seine Augen sprachen um desto lebhafter, und Jutta mußte die ihrigen vor dies sen allzuberedten Dollmetschern der Gedanken werlegen senken. Die Mutter machte endlich dieser stummen Scene ein Ende, indem sie mit freundlicher Redseligkeit den lieben Berwandten zum

Sigen nöthigte, und nun des Ergählens und Er-Zundigens tein Ende wurde.

Bon diefem Tage mar Better Berrmann ein willfommener und fleifiger Befucher in dem Fleis nen Sauschen; benn ibm, als einem fo naben Blutsfreunde, galt ber Bann nicht, ber fonft jeben jungen Dann von Jutta fern bielt. Engelbertha lebte im Unblick der hoffnungereichen Jugend ibres Reffens neu auf, feine Gefprache, feis ne Ergablungen von fremden Landern und Menfchen fielen wie Sonnenftrablen in die ftille Dammerung biefes befchrantten Dauswefens, feine fcone Runft, feine frommen Bilder, welche meift Beilige, oder Scenen aus der Bibel jum Gegenstande hatten, und mit eben fo viel Bleif als Undacht gemablt maren, erbauten und erfreuten bie benden Frauen, und auch ihm mar nie mohler gu Muthe, als wenn er nach einem an feiner Staffelen fleifig vollbrachten Tage Abende in das fcmale Bagden trat, und ihm icon von fern der belle Rergenschein aus den niedrigen Fenftern entgegen leuchtete; benn binter biefen Heinen Scheiben leuchteten noch zwen andere, o wie viel fconere Lichter! und eine bimmlifche Geftalt fag und bewegte fich bann ben gangen Abend vor ihm, er durfte mit ihr tofen, er durfte dem Gilbertlang Rleine Grzähl. I. Th.

ihrer Stimme laufchen, und begierig in fein Berg die Schönheitsstrahlen sammeln, die fie wie ein Beiligenschein umgaben.

Daben mar er fleifig und mit ganger Seele ben feinen Arbeiten, die ihm am besten gelangen, menn fie fromme und daben recht kindlich liebenbe Gegenstände barftellten. Gein reines Gemuth gefiel fich am beften in ihnen, und taum abnete er felbit bie tiefe Innigeeit, mit der Diefe Schopfungen, wie fie aus bem liebevollen Bergen tamen, auch jeden Befchauer ergriffen. Roch batte er fic ben Plan feines Lebens nicht beutlich gemacht, und nur fo viel aus dem erften Überblick feiner Berbalts niffe erkannt, daß in diefem fleinen unbemerkten Stadtchen feines Bleibens für alle Butunft nicht fenn fonne, indem diefer Raum für einen Rünftler ju beschränkt mare, ber erft noch recht bekannt merden mußte, um auch berühmt und gefucht ju fenn. Bor ber Sand aber fand er nichts an feiner Lage ju andern, er nabm fich blok vor, bier erft, mas er auf feinen Reifen gelernt, in Ausübung gu brin= gen, und indeffen fich mit Belegenheit nach einem paffendern Aufenthalt, oder einer Unftellung ben trgend einem Großen umgufebn, die es ibm moglich machen murbe, einen bedeutenden Rahmen und fo viel Bermogen ju erwerben, daß er-bier

ftocte der Fluß seiner Gedanken, sein Berz wallte hoch auf, Jutta's Bild in allen seinem Liebreiz stand vor ihm, und die Borstellung, dieß holde Wesen einst auf immer sein nennen zu konnen, unterbrach und verwirrte mit sußer Trunkenheit alle Plane seines Verstandes.

Indeffen, fo unbeachtet das Städtchen ichien. fo maren feine Bewohner gutmuthig und wohlhabend, und bas Sprichwort, daß tein Prophet im Baterlande gelte, traf ben ihnen nicht ein. Gobald es bekannt mar, daß herrmann Frenmald. der Cobn eines ibrer geachtetften Rathemanner. als ein geschickter Mabler von feinen Reifen gurud gekommen fen, und eine hubiche Cammlung eigner und fremder Arbeiten in feiner Wohnung aufgeftellt habe, fühlten fie fich dadurch geehrt und bewogen, bingugebn, und erstaunten über die binreiffende Abnlichkeit, mit welcher der junge Dab-Ier querft feine Bermandten gemablt batte, fo bat die gute Witme Engelbertha auf der Leinmand gu athmen schien, und Jutta schöner, als fie ihnen je vorgekommen, und doch jum Sprechen abnlich, in unendlichem munderbaren Liebreis auf fie berabblidte. Das gefiel den mobibehaglichen Menichen, und nun bekam herrmann alle Sande voll gu thun, um die achtbaren Rathemanner in ihren

pelzverbrämten Schauben, die züchtigen hausfrauen in schwarzen Rleidern mit vielgefalteten
Palstraufen, und goldenen Rettlein, und die Töchter in reichen Spangenmiedern und zierlichen Federhathen zu mahlen, womit der weitgereisete
Landsmann sie eben so geschmackvoll als vortheilhaft zu schwücken verstand. So ging es eine Weile
fort, und indest umspann die Liebe die Berzen der
benden jungen Leute immer enger und fester mis
ihren tausend goldnen Retgeweben aus zärtlichem
Getose, seelenvollen Bliden, stillen Seufzern,
mancher Ungewisheit, mancher Furcht, selbst mancher eifersüchtigen Regung, und der darauf folgenden sußen Bersöhnung.

Frau Engelbertha sah dem Spiele oft mit Frende, öfter mit geheimer Sorge zu. Der Rünftlerftand schien ihr etwas gar zu unzuverläßiges; viel
lieber hatte sie's gesehn, wenn ihr kunftiger Sidam ein burgerlich Gewerbe oder handthierung
getrieben hätte. Doch vermochte sie's nicht, den
Sohn ihrer Schwester, der ihr wie ein eignes
Kind lieb geworden war, ans ihrer und Jutta's
Rähe zu verbannen, und so ging denn das gefährliche Wesen seinen Gang fort. Aber nachdem anderthalb Jahre seit herrmanns Rückunst versiossen waren, kam auf einmahl ein Sendschreiben

aus einer der ersten hansestädte, in welcher er sich früher aufgehalten und einige schöne Arbeiten uerfertigt hatte, mit dem Antrag an ihn, ein Altarblatt für eine ihrer ersten Kirchen zu mahlen, die heil. Katharina, wie sie vor dem Tribunal des Kösmischen Proconsuls die Säte ihrer heiligen Raliagion vertbeidigt.

Berrmann war auffer fich vor Freude. Das mar es, mas er langft gemunicht batte, Beftellungen für auswärts in größere Städte, bamit feine. Urbeiten gefehn und nach ihrem Berthe befannt murben. Er machte fich fogleich an's Bert, entwarf mehrere Cartons, und brachte fie gu Jutta, um fie ihrer Bahl vorzulegen. Socherrothend fab bas beideidene Madden auf jedem derfelben ihre Buge in benen der Beiligen, ichob die Blatter verlegen von fich weg, und erBarte, daß fie gar nichts damit zu thun baben wolle. Aber Berrmann redete ibr au, er ftellte ibr vor, wie in ber fernen Meerftadt tein Menfch fie tenne, und bas Urbild nie errathen murbe, bas ibm ben feiner iconften Geftalt vorgeschwebt, und wie endlich, falls man es ertennte, gar nichts baran gelegen, und ber Fall ben Mahlern febr gewöhnlich fen, daß ihre nachften Bermandten, Schwestern, Tochter . Frauen - bey diefem Worte übergog eine glat

. }

de Röthe des jungen Künstlers Wange — ihnen als Borbilder gesessen. Er erzählte hierauf mehres re Benspiele, die ihm aus eigener Ersahrung und der Mahlergeschichte bekannt waren, und überwand endlich den Widerwillen des züchtigen Kinzbes. Sie gab es zu, sich als heil. Katharina versklärt zu erblicken — war es doch eine Heilige, eisne Jungfrau, welche noch überdieß die Reine hieß!

Die Arbeit murde nun angefangen und mit dem ernfteften Aleife fortgefest. Der gange Binter ging darüber bin; gegen ben Frühling mar das Gemablde fertig, und befriedigte Alle, die es faben, nur den Runftler nicht, vor beffen Geele noch unerreichte Urbilder fcmebten, und ihm nur in feltnen Augenblicken das Bergnugen fünftleris fcher Entzudung über fein gelungenes Bert vergonnten. Der Abrede gemäß follte er mit demfelben felbft nach bem Orte ber Beftellung reifen, und es in der benannten Rirche unter feiner eignen Aufficht aufstellen laffen. Der Zeitpunkt rückte beran, und in einer gang befondern Stimmung mandelte auch Berrmann am erften Ofterfenertag. aus dem Thore der Stadt hinaus in die frene Ratur, bie fein Bleif ihm in ber letten Beit wenig su feben erlaubt hatte, und eine der erften Ericheis

nungen, auf die fein Blick traf, mar Jutta an Engelbertha's Ceite. Grugend gefellte er fich gu ihnen, ihm mar fo fonderbar ju Muth, Der Brubling reate fompathetifch alle Tiefen feines Wefens auf, das bolde Rind, das er icon lange im Stillen geliebt , manbelte unter traulichem Betofe an feiner Seite, feinem Leben ftand eine enticheidende Epoche bevor, die ihn entweder auf ber Bahn des öffentlichen Benfalls ju Glud und Ehre führen, oder der Dunkelbeit wieder übergeben mufte, ber er fich taum ju entwinden verfucte. Und menn fein Streben gelang, menn fein Wert Das mar, mas er mit allen Rraften feiner Seele baraus ju machen gewünscht batte - menn er feinen Rahmen im deutschen Baterland verbreiten, ibm durch gablreiche Bestellungen gu reidem Ermerbe belfen konnte - bann lag noch eine schönere Butunft im Morgenrothe jugendli= ther Liebeshoffnung vor ihm, und fein Blick fiel ben folchen Bedanten marmer auf die icone Muhme an feiner Ceite, und zuversichtlicher magte er es ben einigen beschwerlichen Stellen, fie leife am Urm ju faffen, und ihre Schritte über Heine Graben, ober Die Steine im Bege leiten:

Auch in Jutta's Seele bewegten fich f

ben, und ben hoffnungereichen Jungling gu froben Aussichten in ein verschönertes Dafenn rief. Cobald er an Ort und Stelle angelangt mar, eilte er fogleich, feinen Bermandten Rachricht zu geben, und obgleich fein Brief an Bafe Engelbertha gerichtet mar, ichien boch nur feine Reder mit diefer zu fprechen, indef alle feine Gedanten und Empfindungen die traute Bergensgespielinn meinten. Man empfing ibn ehrenvoll, der Magiftrat der Bleinen Republit wies ibm eine eigne Bobnung an, in melder er fein bestelltes Bild und noch manches andere jur Schau ausstellte. Biele tamen ihn zu befuchen, die Bimmer des jungen Runftlers murben den gangen Zag von Befchauern und Bewunderern nicht leer, und die anfpruchslofe Liebensmurdigteit feines Benehmens aewann ihm die Reigung berienigen, die früher feinem Talente ihre Uchtung gezollt batten. 2m meiften freute es ihn, wenn die Buge feiner Jutta, hier unerfannt, einigen Untheil und Bemunderung erregten; benn gar ju fcon und erhaben ftand die Beilige im fürftlichen Gemande ba, das blonde Baar über bie Schultern verftreut, bas blaue Auge jum himmel erhoben, und vertheisbigte mit begeifterter Andacht die Gage ihres beiligen Glaubens: und sein Berg schwoll von Sehn=

sucht und Freude ben dem Bewußtseyn, daß das Urbild dieses himmlischen Wesens auch ihm mit treuer Liebe zugethan sey, daß es einft, und viel-leicht bald, seine Gefährtinn durch ein langes glückliches Leben seyn werde.

3m Unfange feines Aufenthalts in ber Geeftadt maren ihm das Budrangen fo vieler fremben Befichter und die gablreichen Ginlabungen febr las flia, die an ibm ergingen, indem jeder angesebene Cenator, oder überreiche Sandelsberr den fremden Künftler, von deffen Talent wie von deffen Benehmen Alles mit Achtung fprach, auch in feinem Baufe beehren, und baburch menigftens ba Schein baben wollte, Die Runft zu icaben. Dach und nach gewöhnte er fich baran, er murbe bekannter, er fab fich überall mit Achtung und in mandem Baufe mit Freundlichkeit aufgenommen, die angestammte Pracht, welche in ben Patrigischen Familien herrichte, die vielfältigen Genuge, melde Reichthum und ein ausgebreiteter Bandel ver-Schafften, der Ginn für's Coone und Rechte, den er in bem Bergen fo manches achtbaren Burgers fand, föhnten ibn allmählig mit der fremdartigen Lebensweise aus. Er lernte, mas er bisher nicht recht verftanden batte, fich mit Leichtigkeit barein fciden, und fand endlich fogar einiges Bergnugen

an diefen Berftreuungen, welche fast immer mit Auszeichnungen und ehrenvollen Rucksichten auf feine Perfonlichkeit und fein Talent verbunden waren.

Unterbeffen maren unter feiner Leitung die Uns ftalten gur vortheilhafteften Aufftellung bes Altarblattes geendiget worden, und bas nächfte Frohnleichnamsfest mar bestimmt, um die schütenden Bullen megannehmen, und es als Begenffand ber allgemeinen Berehrung bem Bolte ju geigen. Die weite Rirche mar gebrangt voll, und wenn gleich die Ehrfurcht des Ortes und des fenerlichen Gottes: vienftes die freudigen Auferungen der Menge im Raume bielt, fo vertundete boch bas tiefe Durmeln, das, wie ein dumpfes Raufchen ferner Baffer, durch die Berfammlung ging, genugfam, daß ibre Gemuther amifchen ber Undacht des Reffes und ber Aufmertfamteit auf das Bild getheilt feven. Berrmann's Berg, icon lange mit angenehmen Befühlen feines Berthe und der allgemeinen Achtung genabrt, fowoll mabrend diefes Morgens immer bober und bober auf. Er bemertte mohl, wie fich geitweise die Blicke der Unwesenden auf das Oratorium wendeten, in welchem er in Mitte der Cenatoren und Bornehmften der Stadt fich befant, and wo man ihm bald hier bald bort Außerungen

des Benfalls zuffüsterte. Sein Blut mallte heißer, Freudigkeit und Stolz ftrahlten aus seinen lebhaften braunen Augen, es war der Tag seiner Berblärung, und er meinte nicht, jemahls einen schönneren erlebt zu haben.

Gein Triumph murbe noch verlangert, als benm Berausgeben aus ber Rirche eine Menge Bolles den Cenatoren, die ibn in ihrer Mitte batten, nachfolaten; der Baufe immer größer murde, und er feinen Rabmen ba und doct mit Theilnahme und Grftaunen nennen borte. Qu Mittag mar er ben bem Burgenmeifter gebethen. ein glänzendes Dahl vereinigte bier Alles, mas Die Sanfeftabt Bornehmes und Ausgezeichnetes batte. Gein Plat mar jur Linken bes Burgermeifters, eine reiche Tafelmufit verfündete von einer mit Teppichen vergierten Tribune durch Binten und Bornerschall jede Gefundheit, die bier auf's Bobl des allergnädigften Raifers, des romifc beutichen Reiches, der hochlöbl. Stadt, ber Rathsherren und des Rünftlers ausgebracht murde, melder ihre Ctadt mit einem fo vortrefflichen Runftwerte gegiert batte. Die ichonen, fünftlich aus Gold und Gilber gearbeiteten Trintgefäße, die vielen und feltenen Gerichte, in mundersamen Gestalten von Pfauen und Drachen u. f. w. burch achzende Die-

ner auf die breiten Tafeln gehoben, gemuthlicher Schert und beiteres Lachen verherrlichten bas Reft, bas bis gegen Abend mahrte, und Berrmann, vor Geräufch, Bein und bell aufflimmernden Ctola feiner felbft nicht gang machtig, wollte nun mit ber finkenden Dammerung in fein Quartier gurudkehren. Benm Umbiegen um die nachfte Strafenede mar es ibm, als borte er binter fich eilfertig geben, und in ber Meinung, bag vielleicht einer ber Mitgafte ibm nachgegangen fep, manbte er fic um, und erblicte einen unbefannten aber ans. febnlichen Mann, der febr anftandia gefleidet und aruffend por ibm fand. Die Art aber diefer Rleibung, ber ichmarge but mit ber mallenden feuersrothen Reder, die icharfgefdnittenen Buge, die duntle Befichtefarbe liefen auf einen Gudlander foliefen, und fo mar es auch. Gianor Corradelli aab fich fogleich dem fragenden Runftler als einen Runftliebhaber, ja als einen Bilberhandler aus Italien zu fennen, ber feiner Geschäfte megen geftern in diese Stadt gekommen fen, beute Morgens die alls gemeine Bewunderung des gottlichen Runftwerkes getheilt babe, und nun den Bufall preife, der ibm noch in diefer Abendftunde bas Beranugen verschaffe, die versonliche Bekanntschaft eines . Mannes ju machen, ben er icon beut Morgens in

feinem Meisterftude verehrt, und ben er nun voll Freude auf seinem heimwege vor fich ber habe schreiten seben.

Das Gefprach mar angeknüpft, ber Frembe - fcblenderte neben Berrmann ber. Der Beg gu befe fen Wohnung führte an der Rhede vorben, mo eine große Ungabl Schiffe por Unter lag, und die letten Gluthen der ichon gefuntenen Coune durch ben Maftenwald berüberschimmerten. Der Abend mar fo ftill, der bobe Festtag batte die laute Befcaftigfeit des Ufere ichmeigen gemacht, nur bier und da tonte ber einsame Gefang eines Matrofen durch die Flare Luft. Rüdmarts lag bie Stadt mit ihren Thurmen, vielgestaltigen Erfern und fpitigen Giebeln im fterbendem Tagesichein, vorn bin verlor fich ber Blid ins Unermegliche, benn in der Ferne debnte das Meer fich aus, und feine Schimmer fpielten in die rothlichen Tinten des Abende. D wie icon! rief Berrmann, indem er ftille fand, und die Sand entgudt gegen die abendliche Landichaft bewegte, um ben Gefährten auf ibre Reize aufmertfam ju machen: Geht boch, Cianor Corradelli, Diese Tone Der Luft, Dieses lodernde Feuer am Borizont, das fich nach und nach in brennendes Gelb, und endlich in bas gartefte Grun verläuft, bis das reine Blau in unmerklicher Abschattung eintritt, durch welches sellene rothe Boltchen schwimmen, dann dort den Glanz der fernen See, hier diese Bausermassen, die grell aus der Dämmerung der engen Straßen hervortreten, wie dort oben das Arenz auf dem Thurme noch flammt, und die zusammengedrängeten Schiffe da drüben einen schönen Contrast mit der ruhigen Sbene bilden, in welcher das Gestade sich ins Meer verläuft!

Der Italiener hatte schweigend zugehört, und sagte endlich: Unftreitig, der Prospect ift schön, und ich läugne auch nicht, daß er mahlerischen Effect hat. Aber nehmt's mir nicht übel, Meister Frenwald, ihr waret wohl nie in Italien? — Rein, antwortete dieser.

Das dachte ich, versetzte ber Italiener, denn sonst würde diefe nordische Ratur mit ihren grauslichen Tinten, und kalten Färbungen euch nicht so entzüden; und nun fing er an, eine hinreissende Beschreibung von der Schönheit italienischer Landschaft, von diesen warmen Tönen der Luft, von dem duftigen Schmelz der Fernen, von den ganz eignen Beleuchtungen und Farben der verschiednen Tageszeiten, von den Wirkungen des Lichts und Schattens unter diesen wehenden Pinien, an den majestätischen überbleibseln einer

größern, iconern Bormelt, oder ben ben Berten neuerer Baufunft, g. B. am Dome St. Deters und andern Berrlickeiten ber emigen Beltbauptstadt zu entwerfen. Überhaupt feste er end. lich bingu, ibr folltet nach Balfcland gebn; bort erft murdet ihr ein murbiges Reld für eure Thas / tigfeit finden. Bas foll, verzeiht mir ben Ausdruck, bas ftupide Unftaunen biefer Reichsftädtler ben einem Zalent, wie bas Gurige? Ronnen fie mobl bie gange Tiefe Gurer Runft einsehen? Ronnen fie fie nur ahnen? Go fuhr er fort, bem ftaunenden Frenmald eine Belt zu öffnen, von der er feinen Begriff gehabt, wo jeder Blid, den er barauf marf, feine Gibelteit, feinen Chrgeis mit lebendigen Stacheln aufspornte. Gine glangende Butunft voll Benfall, Ruhm und weithin betanntem Wirten, in dem herrlichften Lande von Guropa, in den Umgebungen ber größten Deiftermerte alt und neuer Beit, im Umgange mit Großen, mit Rurften, die fich den Befit der vorzuglichften Runftler voll Giferfucht ftreitig machen, that fic por ibm auf; er borte feinen Rabmen von ber Dit = und Nachwelt nennen, er fab fich im Geift den Beroen feiner Runft bengegablt, vor denen er fich bisher in ftiller Demuth gebeugt hatte. Corradellis Beredfamteit fand einen nur gu empfang-

lichen Bunder in dem von den Chren-dieses Taaes ichwindelnden Gemuthe, und Frenwald mufte nicht recht, wie ihm geschah, ob er mache, ob er traume, oder ob jene herrliche Beit ichon wirklich por ibm ftebe.

Sie hatten fich auf einen Steinblod am Ufer gefett; mabrend ihres langen Gefpraches mar bie Racht berangetommen, auf den Schiffen entalommen Laternen, und aus den Renftern der Baufer ftrablte bauslich und freundlich der Schein ber Rergen, um welchen fich die Bewohner nach bem festlichen Tage jest in stiller Bufriedenheit verfam= melten. Sonft hatte dieß Bild hauslichen Benfam= menlebens innig an Freywalds Berg gerührt; jest fcbien ibm bas Alles fo enge, fo befchrantend, diefe unformlichen Baufermaffen, Diefe minklichten Straften, Diefes formHich fteife Leben in einer deutfden Reichsftadt!

Un feiner Sausthure beurlaubte fic der Frembe, mit der Bitte, ihn wieder befuchen, und feine übrigen Arbeiten bewundern gu dürfen. Frenwald murde ibn felbft darum erfucht haben, wenn Corradelli nicht davon gesprochen hatte, fo heftig ver= langte ihn nach Dehrerem, mas ihm diefer von. jener Bunbermelt ergablen fonnte.

Gr mar nun allein, allein mit fich und einer

Rulle von Gedanten und Empfindungen, in Deren Bermirrung er vergebens Licht und Ordnung au bringen fich beftrebte. Er fühlte fich vermanbelt, feinen Standpunct gegen die Belt verandert, und Bieles, mas ihm gestern, mas ihm noch biefen Morgen wichtig ober unbedeutend geschienen batte, zeigte fich nun unter gang verschiedenen Berhältniffen. Er blickte im Bimmer umber, ringe umgaben ibn die Droben feiner Runft, er gundete die Lampe an, welche von der Dede berabbangend icon oft feinem nachtlichen Fleife geleuchtet -hatte, er betrachtete feine Gemählde, fle buntten ibm beffer als fonft, mit Luft meidete er fich an Diefen Gefcopfen feines Geiftes, fein Berg fcmoll von ichimmernden Soffnungen auf Rubm, auf Bekanntwerden feines Nahmens in ber gangen Chriftenheit, fo weit die Runfte mit ihrem Lichte gedrungen maren, feine Phantafie trug ibn in ferne tommende Zeiten, und erft ber Rlang ber naben Thurmuhr, welche langfam die eilfte Stunde por Mitternacht angab, medte ibn aus feinem machen Traume.

Er raffte fich auf, lofchte die Lampe, und fcidete fich an, jur Rube ju geben. Sonft hatte er teinen Tag beschloffen, ohne bethend feinem Schöepfer ju danken, Jutta und das Glück feiner Lie-

be dem göttlichen Schuke zu empfehlen, und mit frommen Gedanken sich dem Schlafe zu überlassen. Beut war es anders. Er konnte zu keinem zufammenhängenden Nathdenken über das Bergangene und die Gegenwart gelangen, nur die Zukunft beschäftigte ihn, und ein unruhiger Schlaf, von Wallungen des erhisten Blutes, von lebhaften und fürchterlichen Traumbildern unterbrochen, in welchen er seinen neuen Bekannten, diesen Corradelli, unter allerley unheimlichen feindseligen Beziehungen erblickte, folgte auf einen höchst unruhigen Tag.

Er erwachte spät und mit dumpfem Sinne; der Schmans und die Zerstreuungen des gestrigen Tages sollten Ursache daran seyn. Wie er ans Jenster trat, war der Frühgottesdienst, dem er gewöhnlich benzuwohnen pflegte, schon zu Ende und die Gemeine strömte aus der Liche. Das that ihm leid, er stellte sich ans Jenster, in das die Morgensonne so hell und erheiternd blickte, faltete die Sände und verrichtete sein Morgengebeth sur Juta und sich. Ihr letzter Brief lag offen auf dem Tische neben ihm, er nahm ihn und las ihn wieder. Die Sehnsucht des treuen Berzens nach ihm, die Trauer ihrer stillen Ginsamkeit, so zart von jungsräulicher Zurüchsaltung, die sich auch in

bem Briefe nicht verläugnete, verschlepert, die fromme Ergebung, womit sie eine Trennung ertrug, die, mie sie hoffte, bald zu einer schönen Butunft führen sollte, ergriffen ihn mächtig. Und was würde Jutta sagen, rief er, wenn du dem Gedanken folgtest, den der Fremde in dir geweckt, wenn du nach Italien gingest?

Rein, nein! dieses Perzeleid kann ich meiner Jutta nicht anthun. Was foll mir Walfchland? Bin ich im Baterlande nicht geliebt und geehrt? Sabe ich nicht mehr Arbeit und Bestellungen, als ich in drep Jahren vollenden kann? Gibt es nicht in Deutschland und Flandern Mahler, die großen ja ewigen Ruhm erlangt haben, ohne je über die Alpen gekommen zu senn, und blüht nur dort das Beil für die Kunst? —

Mit solchen Gedanken beschwichtigte er die ims mer neu auswallende Unruhe in seiner Bruft, und setze sich endlich an die Staffelen, um an dem Porträt eines Senators zu arbeiten, das er vor seiner Abreise zu endigen versprochen; die übrigen Bestellungen sollten dann zu hause fertig gemacht werden. Da pochte es leise an seiner Thure, und mit einem schaurigen Gesühl ergriff ihn die Bermuthung, daß es der Italiener sep. Dennoch ging er zu öffnen, und Corradelli trat ein. Jeht beym hellen Tagesschein tam ihm die Physiognomie des Bilderhändlers besonders midrig, seine Manieren besonders zudringlich vor, und es ware ihm lies ber gewesen, dem Menschen nie begegnet zu haben. Doch es ließ sich nicht ändern, und endlich mußte diese Bekanntschaft ohnedieß bald abgerissen werden; denn Freywald nahm sich vor, in zwey bis drey Wochen die Seestadt zu verlassen, und in die Arme seines Mädchens zu eilen.

In diefer Stimmung war er boffic aber talt mit dem Fremden, wie freundlich und guthatig fic diefer auch immer bewies, und endlich nicht undeutlich zu versteben aab, er konnte wohl einis. ge Bilber feines Freundes taufen, und fich aute Geschäfte bamit ju machen versprechen. Gin Wort gab das andre, es war zulest, als ob dem Italiener nicht zu entkommen mare. Berrmann fand fich nach einer Biertelftunde in ein angelegenes Gefprach vermickelt, Corradelli bobite ein Bild nach bem andern von der Wand, ftellte es auf die Staffelen, prufte, betrachtete, lobte lebhaft, und tadelte fo, daß aus diesem Tadel die feinfte Someichelen hervorging, und bas Alles that er nicht mit der bloden Bewunderung bes gapen, er pries und fchalt als Renner, als thefeingeweihter Junger der Runft, mit icharfem Urtheil und um-

fallender Grfabrung; er fannte alle Berte groker Meifter, alle Schulen. Frenmald fühlte mobl, daß er mit einem überlegenen Beifte fprache, und diefer Beift idate und bewunderte feine Arbeiten, und fand ben gröften Rebler berfelben nur barin, baf Me noch zu febr nach anaftlicher beutscher Urt und Runft fcmedten, und die frenere Unficht ber Stalifchen Runftwerke, und die Beibe des Alterthums noch nicht über ben Meifter berfelben getommen fen. Das Project, biefes besperidifche Land au feben, murde von Reuem befprochen, Corradelli verfprach bort Rubm, Auszeichnung und ein Leben, wie man fich's im falten Nord auch nicht traumen laffen konnte. Frenwalds Phantafie entgundete fich, und ber Gedante an diefe Reife beschäftigte ibn noch lauge, nachdem ber Fremde fich bereits entfernt batte.

Roch hielt ihm ber Gedanke an Jutta, an ein stilles Leben in der Baterstadt mächtig das Gleichgewicht. Er schwankte unentschlossen; in einigen der nächsten Besuche — denn der Italiener kam jest sast täglich — hatte er ihm baldbiesen Zweisel abgemerkt. Ohne unbescheiden zu Teyn; wußte er in sein Geheimniß einzudringen, er ftand entzuckt vor dem Bilde des holden Mädchens, das ihm Freywald mit dem Stolze des glücklichen Liebhabers zeigte, er erkannte die Züge der heis. Ratharina darin, pries den Künstler selig, der solch ein Urbild besite, erstählte von Raphael und andern großen Meistern, die durch schone Frauen zu ihren größten Werken waren begeistert worden, und gewann nach und nach des Jünglings Zutrauen so weit, daß er die geheime Scheu, die sich noch oft in seinem Busen gegen den neuen Freund regte, als ein albernes Worurtheil niederkämpste, und Corradelli's Umgang ihm eine Art von Bedürsniß ward.

Als nun die Zeit der Abreise aus der Seestadt herannahte, erklärte Corradelli, daß er gesonnen sey, Freywald in seine Baterstadt zu begleiten, wenn es diesem nicht unangenehm märe, weil ihn ohnedieß seine Geschäfte in jene Gegend führten. Im ersten Augenblick lehnte sich jenes sogenannte Borurtheil gegen diesen Antrag in herrmanns Geele aus. Jutta, ihr stilles Leben, die einsach altväterlichen Sitten der Stadt sielen ihm ein, in welche dieser Fremde störend treten würde, er sagte weder Ja noch Nehn, und als Corradelli weg war, ging er aus, um auf einem einsamen Spaziergange diese Frage mit sich allein zu lösen.

Es war Connabend, die Fegerstunde hatte geschlagen, die Atrofthuren, an denen fein Weg ihn vorben führte, standen offen, die Altare waren er-

Teuchtet, fromme Gefande menaten fich in die fenerlichen Tone der Orgel, es jog ibn binein niebergutnieen und zu bethen. Gr that es mit einer Inbrunft, die er lange nicht gefühlt, und als die Unbacht ju Enbe mar, und er feinen Cvagiergang fortfette, fielen ibm manche icone Abende ein, mo er mit Jutta und ibrer Mutter in ber Befper gufammengetroffen, wie fie fo fromm gebethet, fo icon baben ansaeleben, wie er bann oft noch nach ber Litanen bie Mutter ju einem Bleinen Spagiergang unter die Linden por dem Thore beredet, fie dann eintrachtig ben einem Bleinen Dable im Fregen bep- ' fammengefeffen, und er fich an ben Bilbern tünftiger bauslicher Geliateit an der Geite des bolben Dab. dens erquict babe. Und nun diefer Corradelli ? Es ging nicht, er pafte nicht in biefen Rreis, und ibn gu Saufe, mo ber Italiener aufer Berrmann niemand fannte, von fich fern zu balten, mare viel fcmerer gemefen, ale fic bier von ibm ju trennen. Der Entfoluf, ibn nicht zum Reifegefährten anzunehmen, bildete fich aus, und als Corradelli bas nachftemabl tam, mußte Fremwald fich unter einem ichidlichen Bormande von feiner Begleitung los ju machen. Dem Italiener ichien bas eben gelegen, benn er hatte gestern Abends einen Brief aus Augsburg erhalten, wo er fich ju Ende bes laufenden Monaths

mit allen feinen Bemablben ben bem reichen Sugger einfinden muffe. Das Gefprach rollte nun über Angeburg, über bas icon nach bem füblichen bimmel fcmedenbe Leben bafelbft, über die Runftfcabe, die fich bort im öffentlichen und Drivatbefis befinden, über ben Bandelsvertebr ber Ctadt, ihre Berbindung mit Italien, und wie fo manches Coone und Berrliche von bort ber in dieselbe eingewandert fen u. f. m. Gs fand fic endlich, daß der Ummeg über Augsburg nach Frenwalds Beimath, gu. fammt einem turgen Aufenthalte bafelbft, teine viersebn Zage betragen murbe, und diefe Berlangerung konnte boch ben einer Abmefenbeit von bren Mouathen nicht in Betracht Fommen. Der Sunge ling fcwantte. Freplich trieb ibn fein Berg, Die Beliebte nach fo langer Trennung wieder ju febn : aber der Reig, die große Sandelsfladt, und fo vieles Wichtige für feine Runft tennen ju lernen, fprach ebenfalls machtig an fein Gemuth. Budem lief fich an dem Aufenthalte in der Geeftadt noch etwas ale. Burgen, man konnte im Reifen die Racht ju Bulfe nehmen; fo blieben etwa acht bis neun Tage. Er tounte ju feiner Entscheidung tommen. Corradelli ging bald fort, und marf im Geben nur noch ben Bedanten bin, wie febr es ben eblen alten Augger. den Liebhaber und Befchüter der Runft, der in Stalien und Spanien fo vieles gefeben. und mit nach Banfe gebracht batte, freuen wuede, den jungen Mann verfonlich tennen au fernen, von welchem ber Ruf ibm icon fo viel vortheilbaftes ergablt babe. Bon mir? fragte Freywald wundernd: Wie foll mein Rabme bis dabin gebrungen fenn? Bergebt! antwortete ber Maliener: 3br fceint nicht zu wife fen . melder thatige Bertebr amifchen uns Runfts bandlern und den Runftennern und Liebhabern ift. wie fonell und eifrig Alles aufgefagt mirb, mas fic in diefem Gebiethe neu und vortheilhaft zeigt. Fünf Tage nach ber Aufftellung eures Bilbes mußte Fugger icon bavon, und, bak ich's nur geftebe, et bat mir aufaetragen, euch, menn es möglich mare, au biefer Reife au bereben. Da mift ibr's nun, und nun thut, mas ihr wollt. Dit biefen Worten feste Corradelli feinen But auf, brudte die biutrothe Reber über das funtelnde Auge, lächelte feis nen Freund mit widerlich grinfendem Ausbruck an, und verfcmand binter ber Thure.

Ein Deer von Gedanken fluthete durch Freywalds Bruft. Sein Rahme in Augsburg bekannt, ber Jugger begierig, ihn kennen ju lernen? Das hatte er nächft feinem Talente Riemand als Corrabelli ju banken. Es freute, es erhob ihn, und wäre jenes widrige Lächeln benm Abschied nicht gem fen, er hatte bem Italiener in dem Augenblid recht gut fenn können. So aber lehnte fich schon wieder etwas in seinem Innern gegen ihn auf. Doch die Stimme der Bernunft brachte jenes thörichte Gefühl zum Schweigen, und der Entschluß, nach Augeburg zu gehen, sich ben Jugger vorstellen zu kaffen und die Runstwerte und herrlichkeiten der großen Reichsstadt zu schaen, war gefaße.

Man reifte ab. Es verftand fic von felbft, baß Corradelli den Reifegefährten und Reifemarfcall machte. Freywald fab fich mit Bergnugen aller ber Reinlichen Corgen und Gefcafte überhoben, die ibn ben abnlichen Gelegenheiten beunruhigt hatten. Corradelli forgte für Alles, und Frenwald, im Befite ber reichen Spenden, momit die frepgebigen Banfeftädter feine Runft gelobnt batten, fragte nach feinen Roften, wenn es nur rafd und bequem vorwarts ging. Co batten fie in bren Tagen und Rachten Angeburg erreicht, und Berrmann begeiff bie Unftelliafeit und Gemandtheit feines Gefährten nicht, als fie am erften Abend im Gafthofe Rechnung machten , und es fich nnn zeigte, daß, wenn er ben Beg allein, und gewiß mit minderer Unnehmlichkeit gemacht batte, er vielleicht boch noch mehr ausgeges ben batte. Bunbert euch nicht! antwortete Corradelli: 3ch bringe mein Leben auf Reilen gu, ich verstehe das Sandwerk und kenne die Aniffe der Wirthe und Posthalter. Gingt ihr mit mir, ich wollte euch in mein Baterland führen, alles Merk-würdige sehen machen, und ich versichere euch, ihr bringt von dem Gelde, was Ihr bep euch habt, noch die Balfte nach Sause.

Um andern Morgen wedte Corradelli feinen Befährten geitig; fie gingen, die Stadt gu befeben. Die Schilberenen an ben Baufern, Die Bauart berfelben, die Rirchen, die Gemablbe in benfelben, jogen Frenwalds Aufmertfamteit an fic. Much bier erwies fich ber Italiener als ein geschickter und nutlicher Begleiter, er mußte jeden Baumeifter und Dabler zu nennen, er tannte die Geichichte jedes Runftwertes, und tounte nicht umbin. hen mancher munderbaren Schilderen, ben manden berühmten Gemählden feinen jungen Freund auf folche Sehler aufmertfam ju machen, die gerabe in Krenmalds Bilbern von auffallenden Coonbeiten überbothen murden, ihm den mefentlichen Unterschied zwischen bem, mas er in jungen Jahren icon geleiftet, und bem , mas bier alte erfahr= ne Deifter bingeftellt, bemerten ju machen, im Bangen aber an der deutschen Art und Runft überbaupt bas Steife, Angfiliche ju tabeln, bas man nur jenfeits ber Alpen abaulegen im Stande fen,

wo das Alterthum in seiner ganzen Seiligkeit den eingeweihten Jünger erfaße. Freywald lehnte nun frenlich dieß allzugütige gob mit den gippen ab, doch wurzelte es im Berzen, und er konnte sich endslich selbst nicht bergen, daß er auf einer bedeutenden Stufe, und wohl höher als die Meister seiner Reit und seines Vaterlandes stebe.

Diefer Taumel, in welchen ibn Corradelli's Befprache und fein eignes Berg nach und nach gu wiegen anfingen, mard noch verftartt, als er bald darauf ben Jugger vorgestellt, bier mit Auszeichnung aufgenommen, und rings berum in ben Saufern der Geschlechter, ber Udelichen von Augeburg, gu ihren Banketten, Mummerenen und andern Reften gebethen murde. hier entfaltete fich vor ibm ein Lebensgenuß, von bem er vorber teinen Begriff gehabt, bier fab er unter ben Augeburgerinnen in ihrer eigenthumlichen Tracht, in ihrem reiden Schmude, Bestalten, die feine Runftleraugen entzückten und manches diefer holden Befen tam ibm mit ftiller Aufmertfamteit und. freundlicher Achtung entgegen. Im Unfange mar er blode, fcuch= tern; allmählich muchs mit bem Bewußtfenn feiner -Bedeutenheit and feine Auversicht, und ein unbefangenes Benehmen unterflütte ben vortheilhaften Eindruck, den fein Ruf, von einem gefälligen Au-

fern begleitet, beom erften Uffblid machte. Endlich murbe er durch Corradelli fogar bem Raifer und feinen Sobnen ber Belegenheit eines Turnieres porgeftellt, bas mit großer Pracht in Augeburg gefenert murde, und mit berablaffender Gute aufgenommen. 3a, die faiferlichen Dringen erzeigten ibm die Ebre, fich von ibm mablen ju laffen, und einige Bemählde ju bestellen; ber jungere aber gab ihm noth einen ichmeidelbaftern gebeimen Auftrag. Auf dem Martte, über ben der Ergbergda jeden Tag ritt, mobnte ber reiche Raufberr und Datris cier Belfer, und an dem Erterfenfter biefes Baufes ericbien jeden Tag, gur felben Stunde, menn der Dring porüber ritt, ein mundericones Rrauenbild, bas, swiften ben Gardinen halb verftedt, dem Raifersfohne mit bodflopfendem Bergen in bangem Rampfe von Liebe und Schmers nachfab. Der verliebte Dring mußte es fo einzurichten, baft es dem Dabler möglich murde, aus bem Renfter eis nes gegenüber liegenden Saufes die bolde Philippine zu zeichnen, und biefe fanften Buge feftanbalten, die des Fürften Berg langft in treuem Bilbe vermahrte. Rerdinand lobute ibn Fonialich, mehr noch ehrte ben edelftolgen Jüngling des ritterlichen Burften Butrauen, und die freundliche Achtung, momit er, ber Runfte und Wiffenschaften por allen



hochfcate, ben andezeichneten Landsmann bebandelte. Bald murde es Gitte in ber glangenben Reichsstadt, fein eignes Conterfen oder ein andes res Bilbden, wenn auch nur eine Sandzeichnung von dem allbeliebten Deifter ju befigen. mald betam Bestellung über Bestellung, und unmertlich gogen die Gegenftande Diefer Schildevenen, meift Dortrats, pber gefchichtliche Aufagben aus der alten und neuen Beit, ibn von ber erften Richtung feines Gemuths auf fromme Borftellungen ab. In eine Rudfebr in das ftille . Stabtden feiner Beimath mar nicht gu benten. Gein Ruf, fein Fortkommen auf der einmabl ermablten Babn, (bas lieft ibn Corradelli nie pergeffen) machte es ihm nothwendig, im Bufammenfluß vieler Menfchen, im Umgange mit Großen und Reichen zu leben. herrmann fing an es einaufeben, aber noch foftete es ihm ein Opfer; benn fein Berg bing warm an Rutta, und es gab Mugenblide, mo die Cebnfucht nach ihr und nach bem flillen Leben an ihrer Geite leuchtenb in feiner Geele hervortrat, und alle Berrlichkeiten Augsburgs verdunkelte. Dann aber trat gewohnlich Corradelli balb ju ibm berein, und fein begeiftertes Unerkennen von Freywalds hober Kunft, fein oft tomifder Arger, wenn Jener von Abreife und Entfernung aus dem fehr zerstreuten Leben sprach, stellten jene Erinnerungen bald wieder in duftere Schatten, und Jutta's und der heimkehr wurde sobald nicht wieder gedacht.

Aber fo glangend und genufreich Berrmanns Leben ichien, fo fehlte es auch unter biefen lachenben Blumen nicht an Dornen, ja an Schlangen, welche die gischenden Mauler gegen den fremden Mabler, ber fich unverdient fo bober Gunft erfreute, eifrig bewegten, und die Stachelzungen foisten, ibm zu ichaden. Reid und Berleumdung fingen an, ibre Saupter gegen bief wie gegen jebes andre Berdienst zu erheben, und Frenwald batte icon langit ben Gleichmuth und bie Befdeibenbeit verloren, mit welchen er früher fremden Tadel angebort, und, mas darin brauchbar mar, sich ju Ruben gemacht hatte. Jest reigte, jest fachelte er ibn aus dem ftolgen Traume von alles überragenber Grofe unfanft auf, und er rachte fich burch Epott und beiffenden Big an feinen Gegnern, ber ibre Blofen aufbedte, die Lacher auf feine Seite gog, aber jene nur zu wiederhohlten und ichmerzlichern Ungriffen auf den Rubm, ja auf die Chre bes gehaften Rebenbublers aufforderte.

Streit reihte fich nun an Streit. Corradelli blies recht eifrig diese Jornesgluthen durch geschäfe Rleine Ergäbl. I. Th.

tiges Aufragen aller tabelfüchtigen Reben an, bie über Frenmald in der Stadt berum liefen, und da er indeffen flets höber in der Gunft der Ungefebenften der Stadt, ja felbit der faiferlichen Ras. milie ftieg, fo erfüllten ihn die fruchtlofen Berfude feiner Gegner mit tiefer Berachtung gegen 21les, mas ihm an Genie und Rubm nicht gleich ftand. Und men fab er mobl in biefer Stimmung auf gleicher Stufe mit fich felbft? Tros Diefes bodmutbigen Befühls mar indek fein inneres Glud geftort, der ftille Frieden aus feiner Bruft gewichen , nur unrubiges Streben nach immer neuen Auszeichnungen trieb ibn raftlos fort; und wenn er bann zuweilen fich recht mifmuthig in eis ner einsamen Stunde auf feinen Sorgenstuhl marf, dann fielen ihm mohl bie vergangenen Beiten ein, und mit einer Urt von augenblicklicher Wehmuth dachte er der einfachen Rube, die ihn einft befeligt hatte, und Jutta's, beren Bild fich mit jenem Stand ber Uniculd in feinem Beifte innig verband.

Gr hatte ihr im Anfange feiner Abwefenheit noch aus der Meerstadt fleisig geschrieben; aus Augsburg tamen die Briefe feltener und waren fürzer. Sie enthielten in leeren Redensarten Entsichuldigungen wegen feiner verzögerten Ruckunft,

und marme aber allgemeine Berficherungen feiner Liebe. Jutta fab mit fillem Schmerz Boche an-Boche und endlich Monath an Monath vergeben. Der Frühling, ber Commer mar abgelaufen, Die Tage murden fürger, es famen die duftern Abenbe, in benen fonft mit ber Dammerung ein icho= ner Stern ben Berrmanns Gintritt in Der fleis nen Stube aufgegangen mar. Uch jest mar er fern, und, mas noch schlimmer mar, er verweilte frenwillig in ber üppigen Sandelsftadt, mo es fo viel fcone Frauen und Jungfrauen geben follte! Bie oft bachte fie jest an jenen Offersonntag-Abend, mo fie fo bange Uhnungen über Berrmanns Abreife ergriffen hatten, und fagte fich ftill und traurig, dag das ein prophetisches Ge= fühl gemefen. Auch mußte fie nicht, welche feltfame Abneigung und Scheu ihr ber Italiener einflögte, der ihren Berrmann überall begleitete. 3mar die Mutter, wenn fle ihr gepreftes Berg gegen fie ausschüttete, fuchte ibr biefen Sag als ein febr natürliches Gefühl gegen benjenigen gu erflaren, ber boch eigentlich Schuld an Berrmanns langerm Ausbleiben mar, und ihr begreiflich gu machen, baf biefer Signor Corradelli nicht gang Unrecht habe, indem herrmanns Beruf es mirtlich ju fordern fcheine, bag er in und mit ber

Welt lebe, bekannt werde, sich einen Rahmen mache. — Im Grunde ihres Berzens aber dachte die kluge Frau anders. Ihr kam die ganze Verbindung mit dem Corradelli unheimlich und segenslos vor, nur mochte sie ihrer armen Tochter das Berz nicht noch schwerer machen. Aber diese leeren Tröstungen, wie sie ohne Überzeugung ausgesprochen waren, blieben auch ohne Wirkung für Rutta's Rube.

Mitten unter biefen Sorgen und Rümmerniffen kam plößlich ein Brief von herrmann, der
feine nahe Ankunft verkündete. Seine Feinde waren ihm zu mächtig geworden, sein gereizter Stolz
hielt es nicht länger aus; mit Corradelli, der
ihm zu heimlicher Lift und Rache rieth, um sich
die unberusenen Schreper vom halse zu schaffen,
hatte er sich förmlich überworfen, denn sein beßres Gemüth verschmähte solche Art von Genugthung. So erhob sich das Bild seines ehemahligen stillen Lebens hell in seinem Geiste, mit ihm
die Sehnsucht nach Jutta, und er führte den
schnell gefaßten Entschluß eben so schnell aus.

Der etfte Augenblid, nach dem Jutta den Brief gelesen, in welchem freylich jener bestimmenden Ursachen nicht erwähnt wurde, versetzte fie in die höchste Freude. Bald darauf schlichen sich ängkliche Bedanken ein. Gie fonnte fich's nicht bergen, bag mit ibrem Liebsten eine große Beranderung vorgegangen fen, und er ibr nicht mehr fo gurudtomme, wie er por acht Monathen von ibr gefchieben. An einem fürmischen Derbstabend gegen die Ditte des Rovembers, mo Regen und Conce an Die Kenfter folug, tein Stern burd die Duntetheit blidte, und Mutter Engelbertha bas Reuer im Dien ju unterhalten bemüht mar, an beffen Seite die Frauen mit ihren Spinnrabern fagen, ba rif es auf einmahl raich und gewaltig an der Bans-Hingel. Gie fubren empor. Dein Gott, menn es Berrmann mare! bachte Sutta. Die Mutter ging binab, bas Dabden gitterte mie ein Espenblatt, die Thure flog auf, er mar es. Mit einem Freubenichren fina fie auf ibn qu, er umarmte fie beiß . und fest, einige Augenblicke vergingen in fprachle fer Rührung, endlich machte biefe gabllofen Fragen Plat. Die bren gludfich Bereinigten fetten fic am marmenden Reuer nieder; Autta's Blide bingen an Berrmann, ber ihr gewandter, hubicher, aber in dem gierlichen Reifeangug auch fremder vorkam. Doch war fle vergnügt; denn er faß ja ben ibr, fie fab, fie borte ibn, und lange genährte, oft aufgegebene Buniche Enupften eine frobere Butunft an die icone Gegenwart. Rur herrmann

ichien nicht gang fo gufrieden, wie feine Braut. Die Urfache murde bald bekannt. Der Beg im Gebieth der kleinen Stadt mar gar fo folecht gemefen, er hatte gmenmahl Gefahr gelaufen, mit feinem Rubrmerte umzumerfen, am Thore batte ibn ein alberner Thorschreiber im ichlechteften Better aufbalten und fein Bepad untersuchen wollen. nur ein Gnabenbrief bes Raifers, in welchem er Die Beborden im gangen deutschen Reiche und in feinen Erbftaaten anwies, Borgeigern Diefes, bem berühmten Deifter Berrmann Frenmald, überall allen Borfdub zu leiften, beschwichtigte endlich ben angstlichen Mann, und gab Berrmann die Krenbeit, feinen Weg fortgufeten und fich auf dem elen= ben Pflafter noch mehr rutteln gu laffen, als drau-Ben auf der Strafe: Jutta borte dem Allen gu, ibr Berg murde ihr fo fcmer, fte mußte nichts gu erwiedern. Mutter Engelbertha unterhielt das Beforach, und fragte ben Unkömmling, um ihn von ben verdrieflichen Gedanten gu gerftreuen, nach Augsburg, nach dem Raifer und feinen Pringen. Run öffneten fic die Schleußen von Berrmanns Redfeligkeit, es ftromte ibm über die Lippen von Beschreibungen der Lebensweise und der Personen , von Beften , Ergöglichkeiten , von feinem Spott über manche Morheit, von Chren, die ihm

miderfabren, und ben beiffenden Bemerkungen aber andre Runftler, die in ihrem Duntel fich erbeben und für etwas Bedeutendes gelten mollten. Jutta fab ben Liebsten mehmuthig an. Bar er es denn noch? Bar es ber fromme treue Jungling noch, der in holder Demuth fein Berdienft allein nicht anerkannt und fremdes Lob mit ichuchterner Befdeibenheit angenommen batte? Um beredter ften nächft feinen Runftverhaltniffen mar er über bie Coonbeit ber Rrauen in Augeburg und über die Auszeichnung, mit ber ibn ber faiferliche Sof behandelt hatte, und fo mar unter mechfelndem lebbaften Gefprach ber Abend vergangen, bie Thurmubr folug neun, und Frau Engelbertha erinnerte ihren fünftigen Gibam, daß es fich boch nicht ichiden murde, wenn er langer bier bliebe. Er lächelte ein wenig fpottisch, er hatte den Dafffab für dieß enge Leben in ber großen Stadt verloren, aber er folgte der Beifung feiner verehrten Bafe, umarmte Jutta und ging.

So endigte der erste Besuch, den herrmann nach so langer Trennung ben der Geliebten seis nes herzens abgelegt. Bon ihren Aussichten, hoffnungen, von dem, mas fie in feiner Abmefenheit gelitten, wie fie um ihn getrauert, war tein Wort gesprochen worden; aber wohl hatte er

oft, mas er nie vorber gethan, ben Urm bebaglich um ihren ichlanten Leib geschlagen, bewundernd mit ibren Kingern gefvielt, ibre Beftalt mit frepen funtelnden Bliden betrachtet, und fich in Lobeserhebungen ihrer Sconheit, Die er feit feiner Abreife noch anziehender gefunden, ergoffen. Er batte fie bald mit diefem bald mit jenem Gemählde verglichen, und im Reuer bes Gefprachs entwifchten ibm Außerungen, welche beutlich zeigten, bag er auch die Schonheit mancher Frauen in Angeburg mobl betrachtet, und auch diefe mit eignen ober fremben Schilberenen gu vergleichen nicht verfaumt batte. Das Alles wiederhobite fich Jutta. als er fort mar, recht schmerglich, sprach noch lange mit ihrer Mutter darüber, und legte fich, fpat und tief bekummert, nach einem Abende, von bem fie fich fo viel Geligkeit verheiffen hatte, au - Bette.

Der Verfolg bestätigte die Wahrnehmungen des ersten Tages. herrmann war nicht mehr dersselbe. Sein Sinn stand nach Ruhm und Glanz, die kleine heimath mit ihren frommen aber steifen Sitten eckelte ihn an, und obwohl er nicht daran dachte, sie auf immer zu verlassen, so wollte er sich doch noch eine Weile in der Welt umsehen, das Paradies, welches ihn seit Corradellis

Bekanntschaft mit zauberischer Kraft an fic zog, besuchen, seinen Rahmen auch jenseits der Alpen berühmt machen, bann zurücktehren, und in beshaglicher Rube mit Glüdsgütern gesegnet noch Werke schaffen, die der Kunst im Vaterlande einen neuen Umschwung geben, die Mitwelt in Erstaunen seinen, und seinen Rahmen auf die späteste Rachwelt bringen sollten.

Der Ruf von seiner Unkunft mar nicht sobald ericollen, als die alten Befannten freudig berguftrömten, ben Landsmann, ber indes fich und feiner Baterftadt im Unefande fo viel Chre erworben, ju begruffen. Wie miderten bem gemandten Beltmanne jest auf einmahl biefe Bleinftabtis fchen Manieren, dief alberne Lobyreifen! Es mar ihm unerträglich, und er fab teine Berpflichtung, warum er ale ein Runftler, den die Groffen der Erde, den der Raifer felbft mit Auszeichnung behandelt, und beffen Beimath die Belt mar, fich folder Spiefiburger megen Imang anthun, fich ju ibren plumpen Comaufen einladen laffen, ibr aebaltlofes Gefdmas anboren und noch obendrein fich anstellen follte; als fuble er fich baburch geehrt? Diefe Gefinnung marb balb in feinem Betragen offenbar, und jog ibm erft bie Bermunderung, bann den Tadel und die üble Rachrede feiner Mitburger gu: Vergebens warnte Jutta, umsonst suchte Engelbertha durch mutterlichen Rath, dem er einst so solgsam gehorcht hatte, ihn auf die dosen Folgen eines solchen Betragens ausmerklam zu machen: er kannte die Welt bester als die ängstiche Fran, er wußte, was er dulden und nicht dulben mußte, was er wagen und nicht wagen durse te, er ging seinen Weg fort, und war bald im Streit mit der ganzen Welt.

Butta und ibre Mutter faben bas Alles mit tiefer Befummernif, und allmäblich fing fich ber Gedanke in ihnen zu entwickeln an, baf Berrmann auf teine Beife mehr in die porigen Berbaltniffe paffe, und dag eine Berbindung, die den freven Gang feines Runftlerlebens bemmen, und ibn an einen Ort binben murbe, ber feiner neuen Art und Weise zu fenn fo gang entgegengesett mar, ibn nicht aludlich machen und daber auch für Sutta nicht bealndend fenn murbe. 3mar war es der Armen, als diese Vorstellung bas erstemabl in ihr bell murde, als sollte ihr das Berg gerfpringen; aber fie trug ihr Anliegen Gott vor, und erbath fich nur die Rraft, wenn fie es unn bem Liebften fo gefagt haben murbe, wie fie es meinte, und fich von ihm lobreiffen muffe, nicht unter ihrem Jammer zu erliegen.

Beffartt und ju bem Comerften bereitet. nabm fie fich nun einmabl, als fie mit Berrmann allein mar, ein Berg, ihm alles dief fo aefaft und rubia, ale fie vermochte, vorzuftellen. Betroffen, erftaupt borte er ibr gu. Diefe Unficht mar ibm fo neu als fcmerglich. Es überrafchte fein Gefühl, feine Liebe mallte bell auf. er folog das bleiche ergebene Dabden ungeftum an fein bodtlopfendes Berg, befcmor fie, doch teis nen fo trüben, fein ganges Glud vernichtenden, Bmeifeln Gebor ju geben, betheuerte ibr feine Treue mit den gartlichften Worten, und ber Ariebe war gemacht. Ich Jutta glaubte nur ju gern, was ibr Freund fo fcmeichelnd faate! Und auch ibn batte bas belle Bicht, bas bes Dabdens richtige Beobachtungen in feine Seele marfen, ans bem Taumel geweckt, in den ibn feine Rubmgier und Gigenliebe gewiegt batten. Er fühlte fic beicamt, getroffen, er liebte Jutta noch marm genug, und war bem Guten noch zu treu, um nicht jur Ginfict feines Unrechts ju gelangen. Er ertaunte, auf welche gefährliche Grite er bas Glud eines edeln ihm gang ergebenen Bergens gefett batte, und wie er entweber Jutta ober feinen rubmfüchtigen Drojecten entfagen muffe, und er bedachte fich teinen Augenblid, feiner Liebe jebes

Opfer au bringen. Jutta fühlte die gange Grofe besfelben, und sohnte bem geliebten Jungling mit doppelter Bartlichteit. Gin neues Leben begann wieber für die brey vermandten Bergen, und die alte gute Beit ichien gang wieber getommen. Auch fein Betragen gegen feine Mitburger murbe milder, er gewöhnte fich freundlich wieder an die formlichen Sitten, ertrug manches Laftige mit Chonung, und fab bald jum Preife feiner Rachgiebigteit fich wieder mit Bertrauen und Achtung behandelt. Die Butunft geftaltete fich anders und mehr feinen früheren Unfichten gemäß, ber Plan der Italienischen Reise murde por ber Sand aufaegeben, oder boch auf unbestimmte Reit binausgerudt, Bestellungen maren für mehrere Sabre binreichend gemacht, und wenn auch in einer Fleinen Stadt tein Raum für die Bekanntwerdung eines aufteimenden Talentes mar, fo mar besto mehr Rube, um ein icon gebilbetes, anerkanntes in murbiger Dufte rubmlich zu beschäftigen.

Der Frühling erichien wieder, und rief bie Ginwohner bes Stabtchens in's Freye. herrmann wandelte nun wieder mit feiner Ermählten durch die auflebende Natur, ihre herzen ergoßen fich in liebevollen Gesprächen, die trube Beit der Prüfung erhöhte den Reiz bes jegigen Glüdes,

und ihr kunftiges Leben, ihre hauslichen Ginrichtungen, und dankbare Blide jum himmel, der schon so viel für fie gethan, und fie kunftig nicht verlaffen werde, waren der Inhalt ihrer vielen herzlichen Unterredungen.

Gines Abends, als Berrmann nach einem folden Geele und Leib erquidenden Gange fein Lieb. den nach Saufe begleitet batte, und nun bem Bagden ju folenderte, in welchem feine Bobnung lag, fab er mit Bermunderung eine Menge Menichen bavor versammelt. Er ging naber : amen reichgeschmudte Pferbe fanden vor feiner Thure, und ein Dobr im prachtigen bunten Gemande bielt fie an golbenen Baumen. 2Bas foll das? dachte Berrmann, und batte unterdeffen feine Sausthure geöffnet, und die Trepe erftiegen. 3m Borfaal trat ibm ein Mann in ausländischer toftbarer Rleidung entgegen, verbeugte fich boflich und fragte in gebrochnem Deutsch, ob er die Chre babe, den berühmten Meifter herrmann Frenmald gu fprechen? herrmann bejahte es, und es ergab fich nun, daß der Fremde ein Marchese Cospini aus Manland mar, ber längft ichon von bem neuen Stern am himmel der deutschen Runft gebort, in Augsburg, wohin ibn Geldgefchafte geführt, Manches von feiner Sand gefebn, und einen Ummeg pon vierzig Meilen nicht gescheut habe, um den Schöpfer folder Meifterwerte von Angeficht ju Angeficht tennen ju lernen.

Diefe verbindliche Unrede, Die hobere Lebends art, welche fich in des Marchefe Unftand ausfprad, ber Glang feiner Umgebung mirtten ganberhaft auf ben überraschten Runftler, und verfesten ibn auf einmabl in eine liebgeworbene, und mandmabl fcmerglich entbebrte Belt. Co ungefabr batten bie Menfchen fich benommen, unter melden er fo vergnugte Stunden zugebracht, und mit denen er gern immer Umgang gepflogen batte. Diefer Mann tam ibm wie aus ber Beimath, fein Berg ging auf, bas Gefprach lentte fich balb auf Augeburg und Italien, ber Fremde befaß fcone Renntniffe und eine glubende Liebe für die Runft, er lobte Freywalds Arbeiten mit fo viel Ginn als Bahrheit. Da war teine plumpe Comei: delen, tein thorichtes Bewundern , bas den Runftlerstols eber beleidigt als erfreut, Frenmald mar febr vergnügt, und nahm gern die Ginladung Des Italieners an, ibn morgen auf einem gandbaufe vor ber Ctabt, in welchem er abgeftiegen mar, ju besuchen.

Es war feine erfte Angelegenheit, am andern Tage fich gur bestimmten Stunde in der Gartenwohnung einzusinden. Das gange Saus, bas ei-

nem Burger der Stadt geborte, und fonft ftill und einsam am Bege lag, mimmelte jest von reicaekleideten Domeftiten in allerlen Eracht und Farbe; Mohren, Dalmatiner, Italienische Boltes tracten liefen durcheinander, und es hatte bas Anfeben, ale ob gerade biefe bunte Berichiedens beit, jede auf ihre Beife glangend bargeftellt, bem Gebiether mehr Bergnugen machte, als bie aleichförmige Pracht, in welcher fonft die Dienerschaft großer Berren fich zu zeigen pflegt. Dan führte ben Mabler, der icon erwartet morden mar, mit vieler Achtung in den fühlen Gartenfaal, und bath ibn zu verziehen, bis man bem Berrn vom Baufe feine Untunft berichtet haben murde. Frenwald fab fich in bem bammernben niedrigen Gemach um, die bunten Benfter gingen auf einen ichattigen Bartenplat, Die Bande maren auf Grottenart mit Dufdeln und Rorallen geschmacklos verziert, und einige elende Schilderepen bingen, aufs ungeschicktefte angebracht, an ben rauben Banden. Er ftand eine Beile und betrachtete mitleidig lächelnd die Ungier um fich herum, als liebliche Lautentone und gleich barauf eine munberfcone Frauenftimme er-Mangen. Die Stimme fang eine Italienische Romange, und herrmann mar noch gang in biefe

٠.

Tone verloren, ale bie Thure binter ibm aufging und ber Marchele mit vielen Enticuldigungen über fein langeres Ausbleiben zu ibm bereintrat. Dan verftandigte fich, und der Marchefe führte feinen Gaft ohne weiters in das anftoffende Gemach feiner Richte Olympia. Betroffen, bezaubert blieb Frenmald ftebu. Mus der Borballe bes erbarmlichften Geschmaches, der nur immer eis nes Runftlere Auge beleidigen Fonnte, fab er fich auf einmahl wie in einen Tempel ber Runft verfest, Gin beiteres, einfach vergiertes Rabinett nahm ibn auf, menige aber erlefene Gemählbe fcmudten die Bande, die in Ermangelung paffender architectonischer Bergierung mit leichten in mablerifden Ralten aufgebundenen, Tüchern tapegiert maren, auf niedrigen Termen ftanben einige toftliche antite Ropfe und Bleine Statuen, bald pris ainal, bald in trefflichen Abguffen, und auf ei= nem breiten Dolfterfige ibm gegenüber, in portheilhafter Beleuchtung, die gang von oben durch ein mit Ginn halb verhülltes Tenftereinftromte. faß, oder rubte vielmehr eine Gottinn von bobem majeftätischem Buchse, deren edle Rormen, deren aluthstrablende Augen, deren weiche und doch folge Umriffe den entgucten Dabler blenbeten. Gin fconeres Beib batte er nie gefebn. Das war

Olympia, die erft verlegen fich erhob, bann aberals ber Obeim ihr ben Runftler nannte, mit ansbrechender Freude auf ihn juging, und in reinem aber etwas frembelingendem Deutsch ibm für das Berguugen bantte, bas er ibr abmefend, und ohne daß fie je hatte hoffen konnen den Schönfer Diefer Freuden ju tennen, perichafft babe: nun aber febe fie ibn, nun tonne fie ibn fprechen, und ihm Alles - o nein, nicht Alles, mas fie fühlte, fagen; benn bagu ftebe ibr bie beutsche Sprache, die fie nur jufallig erlernt, noch ben Beitem nicht zu Gebothe. Diefe Borte, unterbrochen, aber innig und warm von einer moblautenden Stimme vorgetragen, von feelenvollen Bliden ber dunkeln Augen, von dem Mustelfpiel des bochft beweglichen und bochft ed-Ien Ovals begleitet, nahmen bem betäubten Sungling Besinnung und Sprache, er mar im eigentlichen Berftande außer fich, er ftand, und ftand, wollte reden, und die Sprache vetfagte ibm.

Nach und nach kam Alles wieder ins gewöhnliche Geleife. Freywald fühlte fich tief und genügend angeregt, und war glücklich in diefen Umgebungen von Glanz und Geschmad, die ihm die schönste Zeit seines Lebens, den Aufenthalt in Augeburg, zurud riefen.

Rleine Grjähl. I. Th.

Gin Dagr genufreiche Stunden flogen fonell babin, und Abends Fam Berrmann noch gans beranicht von feinem Glude ju Jutta, und em adbite fo viel, fo lebendia, fo ins Rleine. mablend, daß Jutta, bie fich anfänglich berglich über die Freude ihres Freundes gefreut batte, fpatenbin fill murbe, und ben begeifterten Redner allein fprechen lieft. Zuch machte es ihr menia Beranuaen, wie herrmann julett einer Ginlabung ermabnte, Die ihn morgen gu Tifch jum Marchefe rief, der über einige Bemabide, fo er mitgebracht, und ibre Restauration mit ibm su reden batte. Diefer Tag mar gang tofflich für ibn. Glangende Umgebungen , geiftvolle Befprache, Runftgenuffe und Olympia, ftrablend in Coonbeit und Unmuth, beflügelten Die Stunden, und es dammerte icon lange, Jutta batte icon lange bes Freundes am Fleinen Renfter geharrt, als er endlich die Strafe berauf tam, fich mit einer tablen Enticuldigung behalf, und halb beicamt, balb gerftreut ben bem armen Dadden faft, bas feine Laune mit ernfter Faffung ertrug, und fich mohl buthete, ibm Bormurfe zu machen.

Die Sache ging den Sang fort, den man mit einiger Weltkenntniß vorans fagen konnte. Frepwald fühlte sich immer mehr und mehr an das

Saus bes Marchefe gezogen. Balb maren es por theilhafte Geschäfte, die er nicht von der Sand weifen tonnte, bald Rückichten der Gefälligteit. bald Ginladungen ju gefelligen Freuden, die ausaufchlagen eben fo lächerlich als nnartig gemefen fenn murbe. Nach und nach brachte er ben größten Theil des Tags auf dem Gartenhaufe gu, befonders feit er bort einen Ort gefunden, ber au eis nem Arbeitszimmer wie gebaut ichien; bas Reblende batte der Marchefe mit großer Cachtenntnif einrichten laffen. Dier ftorte ibn nicht der garm des Marttes wie in feiner Wohnung, bier mablte er in behaglicher Stille, theils für fich, theils für den Marchefe, und endlich willigte dann Olympia, pon Frenmalde und ihres Obeims Bitten bemogen, ein, fich von Jenem mablen ju laffen. Ich mas maren bas für toftliche Stunden, und wie sog Frenmald den berauschenden Bauber mit allen Sinnen in fich!

Noch besuchte er täglich seine Jutta, noch zog thn ein geheimes Band an das Mädchen, das ihm schon als Kind lieb gewesen, das später so manchen schönen Traum seiner einsamen Sehnsucht wahr gemacht hatte. Er hatte auch wohl noch den festen Willen, sich unauslöslich mit ihr zu verbinden, nur — jest nicht, nicht so bald, als es ber

Mile Bunich bes Dadchens gedacht, und die plauberhaften Nachbarn verfündigt hatten. Er bedurfte für feine Runft der letten Beibe, er mußte Italien febn, des Marchefe Gefprache batten ibm das. mas er früher felbft geabnet, unumflöklich bemiefen. Es mar ein bimmelweiter Unterschied amifchen bem Standpunct der Runft in Deutschland und in Italien. ganaft icon batte man dort Reffeln gerbrochen, unter denen man fich bier noch leidend abmubte. Es mar nicht bloft die Legende oder beis lige Schrift, woraus der Mabler icopfen tonnte: bas alte berrliche Reich der Kabel lag offen por bem Italiener, ber auf bem claffifchen Boden manbelte, auf welchem einft jene Beroen und Gotter= gestalten gemaltet batten. Sier maren Kormen gu icopfen und Ideale ju bilden, von melden die arme deutsche Runft noch feinen Beariff batte; das Smige, Uricone ericbien entichlevert nur jenfeits der Alven, und überhaupt in dem aludlichen bims meleftrich, in dem es von Alters ber feine Beimath batte. Diese Reden, einige Runftwerke, die er mit= gebracht, und mittelft deren Olympia, deren permöbnter Geschmad fich unmöglich mit den edigs ten Kormen in einer Fleinen deutschen Reichsstadt befreunden konnte, ein fcmaches Rachbild ihrer Italienischen Umgebungen um fich geschaffen batte. endlich Olympia selbst, die in der Gestalt einer Juno oder Benus Victrix sich vor den Augen des Rünstlers bewegte, Alles drang auf ihn ein. Man überredete, bewies, schmeichelte, lobte, versprach. Die nahe gänzliche Trennung von Olympien war so schmerzlich, die Aussicht an ihrer Sand jenes glückliche Land zu sehn, so-hinreissend — wie war es möglich, dieser Einladung, der vortheilhaftessten, die wohl je einem Künstler gemacht worden, zu widerstehn?

Berrmann miderffand auch nicht : aber es mabre te einige Tage, ebe er es über fich vermochte, fetner Jutta Diefen neuen Dlan, der ibn auf lange Reit von ibr entfernte, und ihren naben Aussichten wieder ein fo fernes Riel feste, mitautbeilen. Er faßte endlich Muth und trug ihr fo ichonend wie möglich Alles vor, bemühte fich ihr den unendlis chen Ruten Diefer Reife für ihn gu beweifen, wie er ohne diefe das nie merden konne, mas er merben mochte, um ben Erwartungen gu entsprechen, welche bas Baterland von ihm hege, und wie er ben feiner nicht fernen Burudbunft ihr bann mit feiner Band auch ein viel glangenderes forgenlofes Leben ju biethen haben werde. Jutta blieb ftill. fie tonnte nicht antworten, zwen Thranen fahlen fichaus ihren Augen, flogen über die langft fcon



nicht mehr roffgen Wangen nieder und gitterten an Der ichneemeiften Sals-Rraufe. Sanft leate er ibr Die Sand unter's Rinn, und bob das gefuntene Röpfchen empor, ihre naffen Augen trafen auf die feinigen, und ein Thranenftrom rif fich aus ber . gebrückten Geele los. Mein Gott! Bas haft du? rief er: Kaffe bich, bore mich an! Er wollte ibr gureben; fie fand auf, machte eine abmebrende Bemegung mit der Sand, fagte: Morgen, Morgen! und ging in ihre Rammer, die fie binter fich verschloß, und fich vor dem Bilde der beil. Jungfrau, das ihr Berrmann vor zwen Jahren fo fromm, fo teufch, fo mutterlich gemabit hatte, und vor dem fie feitdem täglich für ihn und fich gebethet hatte, mit allem ihrem Jammer und Thranen niederwarf.

Freywald harrte einige Zeit der Geliebten; als sie nicht wieder erschien, ging er fort, und beredete sich, daß das nur ein erster Sturm sen, und Alses gut gehen werde. Schon hatte er Lust aus dem Thore zu wandern, da erhob sich eine Stimme in ihm, die ihm sagte, es sen nicht recht, sich bey Olympien zu zerstreuen, während sein nothwendiger Entschluß Jutta so viele Thränen koste. Er ging durch die stiller werdenden Straffen, es war Abend, die Nachbarn sagen vor den Thüren, man

grufte ibn freundlich. Barmlofes Leben in banelie der Stille, gegenseitige Gulfe und Liebe, ein ebvenvolles Leben, burch feine Runft und feinen icon gegründeten Ruf im Baterlande erworben, Rang und Borgug unter feines Gleichen, und endlich ein gerechtes vormurfelofes Sterbebette von trauernden Kindern und Freunden umringt - bas Alles. ging im milben Schimmer bes naben Abicbiebes an feinem Geifte vorben. Er ftand im Beariffe demallen zu entfagen, ibm vielleicht ein emiges Lebemobl zuzurufen; denn mar er fich diefes Borfates gleich nicht deutlich bewußt, fo fcmebten ibm boch die taufend Rufalle und Beziehungen por, Die ibn im Birbel der Belt, bem er fich jest bingugeben entichloffen mar, ergreifen konnten, und es abnete ibm, daß der Umgang mit Italienischen Runftlern, mit Menfchen, wie Marchese Gospini und feine Richte, ibn mobl für bas Leben in einer Bleinen Reichsftadt verberben murbe.

Es ward ihm schwer und weh ju Muthe; es dunkte ihn, als nickten diese Thurme, deren Geläute so oft seinen Spielen, seinen Arbeiten, seinem Gebeth gerufen hatten, ihm warnend zu, als umsfingen ihn die engen Strafen traulicher, um ihn nicht fortzulassen; die Spielpläte seiner Kindheit, die Stellen, wa seine Liebe erwacht war, alle

Schien fich in dieser Stunde wie mit tausend Armen, an sein herz zu Klemmen, und ihm die Trennung bennahe unmöglich zu machen.

Den nächften Morgen mar es icon anbers. Die Sonne ftrabite froblich in fein Zimmer. Die Rlingel ertonte. Es mar ber Dobr des Marchese, ber -ibn fonell auf bie Billa beldied. Der Marchese hatte noch fpat Abende geftern Briefe erhalten, Die feine Abreife für ben tommenden Tag festfesten. Berrmann mar betroffen. Co nabe batte er die Coeibestunde nicht vermutbet, und noch troffete er fich mit ber Möglichteit, baf ber Schmarze falfc veraftanden, oder in feinem munderlichen Deutsch falich berichtet habe. 248 er indeffen in das Baus trat, mar at bennoch fo. Die Reisemagen murden beraus gefchoben, bas Gepad geordnet, ber Schmud ber Bimmer abgenommen; es galt einen ichnellen Entschluft. Berrmann batte ibn bald gefaßt. Jut= ta's Bild, die wenigstens noch auf acht Tage feiines hierfenns gerechnet batte, ericien ibm; er wollte daber bem Marchefe nachfolgen, und fagte · das dem Obeim mit rubiger Befonnenbeit, Olympien mit mantender Stimme und niedergeschlage .nen Augen. Gie antwortete nicht. Er blidte auf. "Gie lag bleich auf das Rubebette gurud gefunten, dipe heftige Bewegung erschütterte ibren gangen

Körper. Erschrocken etite Freywald hingu, da sprang sie auf, schlang die Arme um ihn, und rief außer sich: Nein, du mußt mit mir! Ich lasse dicht, ich kann nicht leben ohne dich! Freywalds erste Regung war ein schmerzliches Erschrecken; aber das wunderholde Weib hatte ihn mit glühender Liebe umfaßt, ihr Derz pochte ungestüm an dem seinen, ihre Pulse slogen, ihr Auge blickte Witleid slehend zu ihm empor, die Besinnung verließ ihn, seine Avme falteten sich um den stolzen Wuchs, seine Lippen brannten auf den ihrigen, er schwur ihr, mit ihe zu gehen.

Als sich die Wonnetrunknen gefaßt hatten, murbe Alles im süßen Gekose besprochen, und mancher Zweisel, manches frühere Begegnis, über das
sie sonst nie sich erkärt hatten, nun mit stiller Lut
auseinander geseht. Bald darauf trat der Oheim
ein, er fand den Mahler bereit ihn zu begleiter.,
und sagte: Jeht, Signor Arminio, da ich euch
auf dem Punct sehe, auf welchem ich euch gewünscht, seit ich euern ersten Vinselstrich erblickt,
jeht sage ich euch, es ist die höchste Zeit, daß ihr
eine andere Laufbahn einschlagt, daß ihr euch aus
den Beschränkungen reisset, die euch hier aungeben. Was soll das für einen jungen Mann-von eurem Talente, beren die Natur in Einem Jahrhun-

Schien sich in dieser Stunde wie mit tausend Armen an sein Berg zu Remmen, und ihm die Trennung bennabe unmöglich zu machen.

Den nachften Morgen mar es icon anbers. Die Sonne ftrabite froblich in fein Zimmer. Die Klingel ertonte. Es mar ber Mohr des Marchese, ber ihn fcnell auf, bie Billa beschieb. Der Marchese batte noch fpat Abende geftern Briefe erhalten, die feine Abreife für ben tommenden Tag feftfesten. Berrmann mar betroffen. Go nabe batte er die Cheibeffunde nicht vermuthet, und noch tröffete er fich mit der Möglichkeit, baf ber Schwarze falfc verftanben, ober in feinem munderlichen Deutsch falich berichtet babe. 288 er indeffen in bas Baus trat, mar es bennoch fo. Die Reisemagen murden ber-. aus gefchoben, bas Gepad geordnet, ber Schmud ber Bimmer abgenommen; es galt einen fcnellen Entschluft. Berrmann batte ibn bald gefaft. Jut= ta's Bilb, die wenigstens noch auf acht Tage feiines Bierfenns gerechnet batte, ericbien ibm; er wollte daber dem Darchese nachfolgen, und fagte das dem Oheim mit ruhiger Besonnenheit, Olympien mit mantender Stimme und niedergeschlage-.nen Augen. Sie antwortete nicht. Er blidte auf. .Gie lag bleich auf bas Rubebette gurud gefunten, ceine heftige Bewegung erschutterte ihren gangen

Körper. Erschroden ellte Freywald hinzu, da sprang sie auf, schlang die Arme um ihn, und rief außer sich: Rein, du mußt mit mir! Ich lasse dichaicht, ich kann nicht leben ohne dich! Freywalds erste Regung war ein schmerzliches Erschreden; aber das wunderholde Weib hatte ihn mit glühender Liebe umfast, ihr Derz pochte ungestüm an dem seinen, ihre Pulse slogen, ihr Auge blickte Mitteid slehend zu ihm empor, die Besinnung verließ ihn, seiz ne Anne falteten sich um den stolzen Wuchs, seine Lippen brannten auf den ihrigen, er schwur ihr, mit ihr zu gehen.

Als sich die Wonnetrunknen gefaßt hatten, wursde Alles im füßen Gekose besprochen, und manscher Zweisel, manches frühere Begegnis, über das sie sonst nie sich erklärt hatten, nun mit stiller Lud auseinander geseht. Bald darauf trat der Oheim ein, er fand den Mahler bereit ihn zu begleiter, und sagte: Jeht, Signor Arminio, da ich euch auf dem Punct sehe, auf welchem ich euch gewünscht, seit ich euern ersten Pinselstrich erblickt, jeht sage ich euch, es ist die höchse Zeit, daß ihr eine andere Laufbahn einschlagt, daß ihr euch aus den Beschränkungen reisset, die euch hier aunges ben. Was soll das für einen jungen Mann von eurrem Talente, deren die Natur in Einem Jahrhun-



bert nicht 3men erzeugt, fich fo in burgerliche Bauslichfeit einzubauen, und gleich bem Geibenmurm fein eignes Grab gu fpinnen? 3ch gweifie nicht, baf euer Berg und eure jugendliche Leibenichaft anders ju euch reden; aber gebt ihnen Bein Gebor! Gie betboren euch. Auch merbet ibr nicht emig jung bleiben, nicht ewig verliebt. Ge kommt eine Beit, mo der Rausch verfliegt; bann gemabrt ibr eure Retten, und fie bruden euch um fo mehr, ale es euch unmöglich ift, fie abaufchutteln. 3um Beirathen, jum burgerlich Rieberlaffen ift für euch noch in gebn Sabren Beit, und aus Deutschland mufit ibr binaus. 3br follt etwas anders feben als Beiligenbilder und Dartprergefchichten, ihr follt euch ben Blid erneuern, den Ginn ermarmen an den Meiftermerten der Briechen und unferer Bater, und bann follt ibr ibnen nachbilden, mas emig jung bleiben wirb wie jene Gottergestalten.

Bährend ber Marchese redete, wogte es wie ein Chaos in Freywalds Brust auf und ab; aber seder Blid auf Olympien siel wie ein Sonnensstrahl etleuchtend, ordnend in dasselbe. Endlich war es ganz kar und freudig in seinem Innern, sein Entschluß fest, sein Muth getrost. Er kehrte nun in die Stadt zurud, um alles Röthige zu

ordnen. Bon Abschiedsbesuchen, Jutta ausgenommen, glaubte er sich durch die Dringlichkeit feiner Abreise, und die Unbedeutenheit der Menschen um ihn, losgezählt.

Ge mar ihm doch feltfam ju Muthe, ale er. nachdem er in feiner Wohnung Alles geordnet, und zu feiner Abreife beschickt batte, nach Tifche gum lektenmabl für lange Beit ben altgewohnten · Bang in das Gafichen hinter ber Domfirche machte, die Bagenftande um ihn ihn alle feltfam meb. muthig angufeben ichienen, und ihm die Rofenftode in's Muge fielen, die er felbft am letten Offertage jum Undenten jenes iconen Rachmittage im vorigen Sabre Sutten gefchentt, Die fie mit gartlicher Reigung pflegte, und aus beren blagrothen Anofpen und hellem Laube ihm eine Welt von Erinnerungen judrang. Beklommen trat er ins Saus, beklommen fand er por Jutta, die Lippe versagte ibm auszusprechen, mas er fich finnig gusammen gedacht hatte. Aber Jutta fprang auf, fab ibn an, trat bleich und bebend vor ihn bin und fagte: Du gebft - bu gebft - balb aleich -

Er antwortete nicht.

Sprich es aus! Ich bitte dich, ich bin auf Alles gefaßt. Der Mohr hat dich den Morgen abge-



hohlt, die Mutter fah dich mit ihm gum Thor hinaus gehn, fie reifen fort, und du gehft mit.

Et ift fo, fagte Freywald: aber angftige bich nicht, meine Craute, ich tomme balb, recht balb gurud.

Affe mich nicht mit leeren Worten, Berrmann ! fiel fie ihm ein, indem fte fich mit tiefem Schmerg aber ernfter Saffung von ihm mandte: Wir feben uns beut jum lettenmabl. Gie ging ichwantenb jur Thure, Berrmann folgte ihr beforgt. Jutta, meine Jutta ! rief er: Go talt tannft bu von mir Scheiden? Gie ftand ftill. In Diesen Worten hatte ein Bieberklang ber ehemahligen Liebe getont. Dit dem Ausbruck des tiefften Jammers fah fie ihn an, indeß die Thranen ihr unbewußt aus den blauen Mugen rannen: D herrmann! Du bift verloren für mich! Dit diefen Borten brach fie in ein beftiges Soluchen aus. Er umfaßte fie gerührt, er fagte ihr, mas er bachte, und nicht bachte, um fie ju befdwichtigen. Gie fduttelte leife mit dem Baupt, und fagte endlich, indem eine bimmlifche Erhebung aus ihren Bugen ftrablte: Beremann! Dan bat bich losreiffen mollen von mir und beinem befferen Gelbft. Das erfte ift gelungen; Gott verhuthe, bag bas zwente nicht auch geschehe! D bemahre beine Ceele vor ben Sallftriden ber Bolle, bie

bich umlauert! Dente bes Bofen, ber mie ein brullender Lome um dich ichleicht, und bich au verichlingen fucht! Der Menich ift fcmach, und ber Dochmuth verführte die erften Altern. Berrmann! Berrmann! rief fie, und bob die bethend gefalteten Bande ju ibm empor : Gen fromm! Bleibe aut! Bon mir, von beiner Liebe und Treue will ich nichts mehr reden. Freywald fühlte fich getroffen, erfduttert, er wollte etwas fagen. Gie unterbrach ibn : Reine Worte, feine Betheurungen, die nichts bedeuten konnen! Sieb, mein Freund, indem fie eine feidne Schnur vom Sals lofte, und einen toftbar in Gold gefagten Rreugpartitel aus dem Dieber jog - dieg toftbare Beiligthum, das Gefchent der edlen Fürstinn, die, wie du weißt, mich aus der Taufe bob! Es ift, feit ich denken und feinen Werth verfteben konnte, nicht von meinem Bergen meggefommen. Rimm es, herrmann! Belobe mir es zu tragen, es unter teinem Bormand von bir zu laffen, und alle Tage Fruh und Abends, wenn auch nur Ginen Baterunfer, ju bemfelben ju betben !

Seltsames Madchen! Welche Borftellungen !- Gelobe mir's! rief fie heftiger: Dente, daß du meine Jugend, meine hoffnungen, meine Lebensruhe zertrümmert haft! Ich flage nicht, ich forbere nichts; aber das versprich mir, bier auf die-

sen Krenzpartitel schwöre mir's, so mahr du selig zu werden wünscheft! Freywald leiftete tief erschuttert den Schwur. Jutta knüpfte ihm die seidene Schnur um den Bals, ruhte noch einmahl an seiner Bruft, kußte ihn noch einmahl, dann riffen sie sich los und schieden.

Berfiort, betäubt kam herrmann hinand zu feinen Italienischen Freunden, und selbst Olympiens Zauber vermochte nicht, ihn zu zerstreuen. Er blieb für die Racht hier, und entschlief unter streitenden Gedanken, welche manches seltsame Traumbild fortsetze, und ihn warnend von dem Pfade, den er einschlug, abzuhalten schien. Doch auch dießmahl verscheuchte der andrechende Morgen die trüben Zweisel, der Lärmen auf dem Hosse, das Geräusch der Anstalten ließ ihn zu keiner klaren Besinnung kommen. So wurde endlich in die Wagen gestiegen, und dem silten Städtchen und Jutta im Borübersahren ein halb wehmüsthiges, halb freudiges Lebewohl gesagt.

Auch Jutta hatte ben Tag anbrechen feben, aber er erweckte fie nicht ans ängstlichen Träumen. Sie hatte ihn unter Thränen herangewacht. Da stand fie auf, Kleibete sich und ging in die Fruh-meffe, um mahrend des heiligen Opfers den ver-irrten Geliebten bem Schut aller guten Engel

au empfehlen, und fich Rraft und Graebung au erfleben. Wie fie nach Baufe ging, regte fic fcon bas Leben auf den Straffen, Bausthuren ainaen auf, Laden murben erfchloffen, die Burger gruften fie, und fie borte, wie fo eben einer dem andern ergablte, daf er beut Racht ben feis nem Better auf der Duble geschlafen babe, und. wie er zeitig in die Stadt gegangen, gerade ben abreifenden Balfchen begegnet fen, die in amen Rutiden, von berittenen Bedienten in prachtiger Liveren begleitet, mit großem Gebraus über bie Brude gegen die Wiefen binab gefahren fepen. Der Mabler, der Freymald, fen im erften Wagen der jungen Italienerinn gegenüber gefeffen, und babe febr vergnügt aus dem Bagenfenfter gelädelt. Der Mann ergablte noch mehr, mas Jutta . gar ju gern gebort batte; aber ber Boblstand erlaubte ibr nicht fteben ju bleiben; und fo ging fie denn mit der Übergeugung, daß nun Alles entichies den, und mohl auch Alles verloren fen, weinend in ibr Rammerchen.

Die Anwesenheit der Balfchen, die fremde feltfame Pracht ihrer Leute und Gerathschaften, Die vielen heidnischen Gogenbilder und Gemählbe, die fle mitgebracht, das Geld, welches sie achtlos mit vollen Sanden hinaus marfen, waren schon langft

bas Gefprad ber einfachen Bewohner bes Stadtdens gemefen.- Dan fand etwas Unbeimliches, Bibriges an ihnen, ed fingen an, fich-alterlen Beruchte über das aange Sausmefen gu verbreiten. man wollte Rachts ein wunderbares Leuchten aus bem Gebaude frablen und die Bewohner in fragenhaften Bestalten bin und ber fcmarmen gefeben baben; in den Gebufchen bes Gartens hatten fich aumeilen schauerliche Tone, ein Bischen und Beulen boren laffen, und feltsame Flammen feven knifternd über den Weg gefahren, als ob gefvenstifche Wefen bort ibr Spiel trieben. Wenn nun gleich die Riugeren folche Borffellungen ale thörichtes Befen vermarfen, so bielten fie boch diese Italiener = Kamilie nach ihrer abenthenerlichen Gefcheinung für Betrüger ober Spione, die unter einer millführlich ausgebangten Daste ein verborgenes und verbotbenes Spiel treiben, und alle Darthepen nabmen es Frepmald febr übel, daß er feine fromme Braut verlaffen, fich an jenes Gefindel gehängt, und dadurch gezeigt babe, wie ibm für feinen Sochmuth die Beimath zu enge geworden fen.

Diese und ähnliche Gerüchte waren der armen Jutta längst zu Ohren gekommen, und hatten ihre bange Sorge um herrmann nicht zerftreut. Sie sah mit unendlichem Schmerz den Geliebten gang

in der Sewalt dieser unheimlichen Meuschen; aber ihr blieb nichts übrig, als ihr Unglud geduldig zu ertragen. Im Anfange der Reise kamen noch ein Paar Briese von herrmann, voll Bersicherungen seiner Zärlichkeit, aber auch voll von den herrslichkeiten, die er in Deutschland und der Lombarden schon geschaut, von den Ehren, die man ihm erwiesen, von den Gemählden, die er entworsen oder copiet. Seiner Reisegefährten wurde wenig, Olympien's gar nicht gedacht, und dieß Schweigen war für Jutta das sicherste Zeichen, daß Freywalds herz nicht mehr unbefangen und er nicht im Stanzbe sey, mit gleichgültiger Ruhe über diesen Punct zu schreiben.

Rach diesen ersten freundlichen Zeichen ber Erinnerung folgte eine lange, lange Pause. Nach wielen Monathen kamen einige kurze Zeilen aus Rom, und endlich verstummte der abwesende Freund ganz. Zufällige Nachrichten von Sandelshäusern brachten ihr einzelne Laute von seinem Leben, von dem Anhme, den er sich erwarb. So vergingen zwen, drey Jahre. Die Mutter sah das einst blüsbende Mädchen in stillem Barm dahin welken, sie wußte die Ursache, und ihre mutterliche Angst ergriff das lehte Mittel, durch einen gemeinschaftlichen Berwandten geradezu an den Treubrüchigen Rleine Erzähl. I. Th,

fichreiben zu laffen, und von ihm zu verlangen, daß er fich bestimmt erläre, und dem Mädchen, mit bem er fich verlobt, entweder ihr Wort zurud geben, oder das seinige halten sollte.

Die Untwort blieb lange aus. Der Brief irrie eine Beile in Italien umber, bis er ben Gefuchten endlich gu Biterbo ju ben Sugen feiner Gota tinn auf einer reigenden Billa fand, mo fie fich mit ibm, von Rünftlern und Aunftliebbabern umgeben. unter melden Sianor Corradelli eine Sauptrolle fpielte, einem üppigen Leben im Genuf aller Frenben ber Phantafie und Sinnlichkeit bingab. Die Billa mar gang nach Art ber alt romifchen gandhäufer angelegt. Schattige Gaulenhallen und fonnige Porticus bothen Spagiergange für jede Tages- und Jahregeit an, finnreich angelegte Garten, Baber, Springbrunnen, Tempel, in melden mandes alte beibnifche Gogenbild, forasam wieder aufgeftellt, feine Berehrer und mobl auch feine Opfer fand, gierten den wolluftathmenden Aufenthalt. Serrmann, jest Signor Arminio genannt, arbeis tete in einer prachtigen Wertftatte, er batte Deutschland, feine Jutta, feinen frommen Glanben vergeffen, ben engen Rreis vaterlandischer Runft mit tabnem Geifte verlaffen. Reine beiligen Gefebichten, feine frommen Cagen, ober Ideale einer andachtig reinen Ginbilbungstraft befcaftigten mehr feinen Dinfel, er hatte aus bem Urquell Des Schonen getrunten, die Belenenwelt mar vor feis nen Bliden aufgegangen, Sofpini und Corradelli batten ibm ju Rübrern gedient, und Donna Diompia's reizende Rormen maren die fichtbare Auslegung bes Canon bes Dolpflet. Gr fcbuf Meifter= Rude in Diefem Ginne, feine Cytheren, feine Romphen in tublen Grotten babend, feine lufternen Bachanalien entzuckten jeden Befchauer, gang Italien nannte feinen Rabmen, Rurften und Grofe fucten ibn auf, Beld ftromte ibm von allen Geiten gu, und in Olympias Urmen beglückte ibn bie füßefte Liebe. Gin gerechter Stolg erhob ibn über alle feine Reitgenoffen, über alle feine Erwartungen, über alle Rudfichten auf andre Menichen, und auch über jeden bantbaren Blid auf den Schopfer, von bem er Alles dief empfangen. Er fand auf dem Gipfel der Menfchheit. Tief unter Ach fab er das Streben der andern Rünftler, und Darum entbrannte fein Born mit Recht, wenn es Giner von ihnen magte, ihn gu tabeln, oder wohl gar ein Wert aufzustellen, bas fich in einen ver= geblichen Bettftreit mit Arminios unfterblichen Arbeiten einzulaffen erfühnte. Reben ihm durfte, fou=. te tein Anderer fteben, und der Freche, bem es

magen tonnte, mußte durch öffentlichen Tabel und Schimpf bafür beftraft merben. Corrabelli fcurte fleifig an Diefen Alammen, und feine Befprache. manche Geschichte von irgend einem Runfiler, ber fich einen verbaften Nebenbubler feines Ruhms durch einen fraftigen Dolchftof ober einige Tropfen Mana Topbana vom Salle geldafft, fanden in Italien nicht mehr ben Ubicheu in feiner Bruft, ben Ge ibm in Deutschland erreat batten. In Diefer Stimmung traf ibn Jutta's Brief. Bie eine plot= liche Grinnerung an die Spiele ber Angbengeit dem erfahrnen Danne im Weltgewühl aus bunfler Bergangenheit aufdammert, und er fich mundert, wie er einft an folden Rleinigkeiten Boblgefallen, ja Blud habe finden Bonnen, eben fo traf Frenmald jest das unvermuthete Rurudrufen balb bergefiner Befühle und Berpflichtungen, und fo mie den Mann daben eine Art von webmuthiger Empfindung überfchleicht, fo regte fich auch in feiner Bruft eine trube Aufwallung, die balb Reue. balb Beschämung mar. Doch ber Mann fann nicht mehr ju den Spielerenen der Rindheit jurud febren. und eben fo unmöglich mare es für herrmann ge= melen, fich in jene bumpf beidrantenden Rormen gu fügen, nachdem gemaltig mirtende Umftande. obne fein Buthun, ibn baraus fort geriffen, und

auf einen Punct gestellt hatten, den zu verfassen Sünde und Verrath an der Natur und Runft ware.

In diesem Sinne, obaleich recht milb und fconend, mar feine Untwort abgefaft. Er gab Jutta fenerlich ibr Bort gurud, munichte ibr alles Glud, bas fie verdiente, und in einer Berbindung mit ibm boch nicht gefunden haben marbe, und alaubte nun jeder Pflicht aegen fie, und jeder Forderung feines eigenen Bemiffens ein Genuge gethan ju baben. Stieg auch jumeilen ein Heiner Zweifel in ibm auf, fo scherzte ibn Donnar Offmpia hinmeg, ober Corradelli mußte ibn geschickt mit hindeutung auf fein Runftlerwalten gu befcwichtigen. Überhaupt brangte fich biefer jest mehr und naber anihn; bas Butrauen, welches ibm Frenwald nicht gab, mußte er an fich zu reiffen, die Bebeimniffe, die er ihm geftiffentlich verbarg, errieth er doch, und ben tubnen Unternehmungen, ber bebenklichen Berlegenheiten, in melde Lebensluft und übermuth ben unbedachten Runftler bineimogen, mußte er fich forbulfreich, fo folgu und muthig zu bezeigen, daß er Freywald nach und nach mit taufend Saben umspann, in benen es diefem unmöglich war "die Unabhangigfeit.



feines Geiftes und feiner Entschliefungen gu bemabren.

Rach und nach flogen auch einige Bollenschatten über Freymalds fonnigen Lebenstag, und Diefe Chatten murben immer mehr, immer bleibenber. Gein Stold, ja fein übermuth gog ibm umjablige Reinde an, und mer zu bescheiben ober zu ebel mar, fein Berdienft gu beneiben, murbe burch feine Anmatungen erbittert. Gein Leben mar ein fortgefester Rampf mit Reid; Cabale und Binterlift: es fab ober glaubte fich verfolgt, und nun erschien ibm noch bas Argfte, bas ibm, begegnen tonnte. Es trat ein Runftler aus Floreng auf, bet in der Budhaueren fich buhn auf die Bobe ftellen Durfte, die Frepmald mit bem Dinfel erreicht batte. Diefer Runftler mar noch überdieft jung, fcon wie eine Athletengefialt mit Apollogugen, und, was noch mehr war, auch unternehmend und meift flegreich ben bem Franengeschlecht. Seine Erscheinung hatte fichtbar auf Olympien gewirkt, und Freywald tonnte fich's nicht bergen, bag jest ein entscheidender Angenblick eingetreten fen, der über einen großen Theil feines Lebensgludes bestimmen mußte. Sein Stoly baumte fich gegen ben Gedanfen, einem Rebenbubler zu meichen, ober ihn auch nur fürchten ju muffen, und ber Blorentiner em-

pfand bald das gange Gewicht des Ubermuthe und Bibermillens., womit ibn jener ju Boben ju bruden und von Olympien ju entfernen ftrebte. Bu feinem großen Digvergnugen erkannte Freywald bald, daß das nicht fo leicht geben wollte, als er gehofft; er glaubte porber nie gekannte Launen, Unaleichbeiten, ja fogge Spuren von Ralte in Olompiens Betragen gegen ibn zu bemerken, und feine Gifersucht loderte in belle Flammen auf. Gin Befühl von Beschämung hielt ihn ab, diefe Regungen por Cortadelli zu zeigen; der Schlaue errieth fie doch, und deanate fich in das Geheimnig, indem er jugleich dem Sturmbewegten durch feine Bulfe Befriedigung feiner Rache und die mirtfamfte Befrepung von dem gefürchteten Rebenbubler in der Ferne feben lieft.

Freywalds Gemüth emporte sich gegen solche Borschläge. Er trieb den verdächtigen Bertrauten von sich, er nahm sich vor, scharf und ruhig zu beobachten, mit Olympien selbst zu sprechen, und dann erst zu thun, was unabläßig geschehen mußte. Seine Beobachtungen dienten nicht, ihn zu beruhigen, und Olympia's Entschuldigungen, selbst die Urt, wie sie seine Borwürfe annahm, entskammten seine Sifersucht nur noch mehr. Die Brust voll Schmerz, den Kopf voll Zweisel und

rachfüchtigen Entwürfen fcbritt er einmabl fvat bon ber Billa feinem Quartiere in Biterbo gu. Richt weit vom Thore fab er fich ploglich von amen Bermummten überfallen, beren einer, an Große und Rraft ibm weit überlegen, ben Dolch auf feine Bruft gudte. Gine geschiedte Benbung rettete fein Leben, er hatte Beit, nach dem Comerte ju greifen, und vermundete einen feiner Geaner. Der andere entflob, im Entflieben fant ibm der Mantel von den Schultern, und Berrmann alaubte den Rlorentiner ju erkennen. Diefe Ent dedung feste ibre aufter fich wor Born. er eilte feis nem Reinde mit gegudtem Schwerte nach, er murde ihn unfehlbar ermordet haben, batte er fic nicht in diefem Augenblicke von einem ftarten Urm gehalten gefühlt. Ungeduldig rif er fich los. Corradelli ftand vor ihm. Diefer Zeugt eines folden Auftrittes mar bas Ungelegenfte, bas ibm begegnen fonnte. Bu lauguen mar nichte, gum bemanteln mar herrmann felbst zu erhigt; so erfuhr Corradelli alles, und mit höhnischem Lachen und beiffendem Spotte über feine Gemiffenhaftigleit, dem Undern nicht zu thun, mas diefer fich eben gegen ibn erlaubt, trieb er den Unglücklichen gu einer Buth, in der er fich felbft taum mehr tannte. Corrabelli hatte ibn begleitet, und mabrend jenen Gesprächen, die in herrmanns Bruft solche Sturme erregten, waren fie bis an seine Wohnung gekommen. Run send ihr ficher, mein Freund, sagte der Bilderhandler: nun lebt mohl! Er ging, und herrmann blieb mit aller seiner Eifersucht und seinem Unalud allein.

Bon dem Tage an ging er nicht mehr obne Schusmaffen , nicht mehr Abends allein von Dlympien nach Baufe. Es batte diefer Borficht nicht bedurft. Man bielt ibn nicht fo lange auf. We ftand ihm fren, fich jeden Tag noch ben guter Beit auf ben Rudweg ju machen. Er fühlte das mohl, er fab, wie der Florentiner von Tag ju Tag in Olympia's Gunft flieg, und bald ben Dlat einzunehmen drohte, den Berrmann fo lange befeffen. Das brachte ibn in die bochfte Buth, und der Gedanke, wie wenig verantwortlich boch der Mord eines Menfchen fenn tonne, der fich gegen ibn icon einen folden Angriff erlaubte, ja die Rücksicht, daß es eigentlich blog Rothwehr mare, menn er bem Italiener guvortame, ber, wie Corrabelli ibn oft bemerten machte, ben einmabl verfehlten Berfuch gemiß nachftens erneus ern murbe, fing au, nach und nach feinen 21b. ichen por einer folden Frevelthat ju ichmaden. Corradellis Ginfüfterungen trugen bas ihrige ba=

in ben, und nur ein Reft von Gemiffenhaftigleit und Gottesfurcht, aus feinen beutschen Balbern fammend, bielt ben Gieg bes Italieners über fein befferes Gelbft noch auf. Da brachte er ibm eines Tages gegen Abend ein Billet von Olym= piens Sand. Frenmald wollte es fonell erbrechen. Corradelli lachte bamifch - es mar fcon offen. Berrmann befah die Auffchrift, fie mar an den Alorentiner. Buthend folia er das Davier auseinander, es enthielt die Bestellung ju einer Bufammentunft in diefer Racht, in einem Davil= Ion bes Gartens. Des plumpen Deutschen mit feiner fcmerfälligen Liebe murde nebenber ermahnt, und aus allem ließ fich fcbließen, daß diefe Aufammenkunft nicht die erste in ihrer Urt fen. Berrmann erbleichte vor Rorn, feine Rabne folugen aneinander, er mar unfabig, der Buth, die ibn mit Bollengewalt pacte, Borte gu geben.

Und was denkt ihr ju thun? fragte ber Italiener mit unleidlichem Phlegma.

Jest flammte glübendes Roth über herrmanns Geficht, sein Auge sprühte Funken. Er muß ftemben! rief er: Noch Geute, noch bevor er diese bubleriche heuchterinn in seine Arme schließt. Er, und dann sie!

Do! Richt zu viel! rief Corradelli: Last

end damit begnügen, euch von einem Rebeubuhler befrent zu haben! Ben ihr möchte es euch nicht gelingen, und ein Blid von ihr euch entwaffnen.

Das wird sich sinden, rief herrmann, entrastet über diese Rede, die ihm wie Spott Mang; Jest geht! — Ich habe noch viel zu besorgen.

"Ihr nehmt mich doch mit? herrmann sah den Italiener unschlüßig an. "Lagt mich mit euch gehn, wer weiß, in was ich euch nügen kann."

Meinethalben! Go fend um neun Uhr bier.

Corradelli ging. herrmann, blutige Gedanten im Ropf, eine holle im herzen, schritt noch lange hasig das Zimmer auf und ab. Olympiens Falscheit, des Florentiners beabsichtigter Meuchelmord, die Insammenkunft dieser Nacht, entskammten wechselweise seine Eifersucht seinen Stolzseine Nachgier. Er war entschlossen, und suchte nur noch nach einem tüchtigen Werkzeuge des Todes nach Landesart; denn sein gutes deutsches Schwert schien ihm nicht zu solchem Vorhaben dtenlich. Da siel es ihm ben, daß er sich auf des Marchese Nath, gleich ben seinem Eintritte in Italien, ben dem berühmtesten Wassenschund einen trefflichen Dolch gekauft, nun aber seit langer Zeit ganz vergessen hatte. Er sann nach, wo er ihn wohl finden Banisch

gen, die Sonne icon langft aufgegangen, in feinem Ropfe nur bumbfes wirres Bewuftfenn bes geffern Borgegangenen, bas nur allmählig fich gu Maren Grinnerungen aufhellte, und ihm den furcht baren Abgrund zeigte, an dem er gewandelt. Gr bedurfte lange, bis er endlich zur gangen Ginfict feiner Lage, und bes Weges tam, ber ihn von bem erften Augenblick des Rusammentreffens mit dem Schrecklichen an jenem Abende in der Seeftadt, bis bierher geführt. Sein erschütterter Geift mar aber noch nicht fabig, fich au faffen; noch ftritten bie Belt und Olompia mit bem himmel, ber fo furchtbar an des Gunbere Berg gerüttelt batte, um den Befit desfelben. Er mar überzeugt, daß Olympia und ihr Obeim eben fo von bem bofen Princip getäuscht maren worden, wie er; es mar feine Pflicht, auch ihnen die Augen zu öffnen, fe su warnen, und fobalb er auszugebn im Stande mar, eilte er auf die Billa binaus. Tiefes Schweb gen - Ginfamkeit empfing ibn im Sofe. Riemand ließ fich in den Sallen, auf ber Treppe feben. Die Saalthuren maren verschloffen, eben fo Die Thuren ber übrigen Gemacher, die er gu offnen versuchte Beffürst, Unglud abnend, flieg er binab in den Sof, um ben dem alten Sausvermalter Auskunft zu erhalten. Die Frau tam auf sein

Pochen an die Thüre und fragte, was dem Beren beliebte? Herrmann sah sie befremdet an, doch dußerte er nichts, und fragte nur, wo die Herrschaft so, die ist heut in aller Früh mit Sad und Pad nach Neapel abgereiset. — "Und haben teinen Auftrag, teine Bothschaft an mich zurück gelassen?" An euch, Signor? fragte die Alte verwundert: Berzeiht, mit wem habe ich die Ehre zu reden? Barberina! rief herrmann: Wie geschieht dir, keunst du mich micht mehr? Seh' ich denn heute anders aus, wie gestern?

Rehmt mirs 'nicht abel, Signor, erwiederte die Frau: Aber ich habe euch, so lange ich hier wohne, und das ist schon an die drensig Jahre, nie in diesem hause gesehn.

Herrmann fühlte sein Blut in den Abern gerinnen. Was sollte er von dieser Verwandlung denken? Er faste sich aber noch und sagte: Ich bin
ja Arminio, der deutsche Mahler, der mit der Herrschaft angekommen, der hier gemahlt. Und nun wollte er der Alten noch mehr Zeichen angeben, aber sie schrie laut auf: Bewahre und Gott vor solchen Leuten! Signor Arminio ist mit der Herschaft sort. Ihr seyd ein Schelm oder ein Karrl und mit diesen Worten warf sie die Thüre

Arenwald fand farr und fumm por ber acicolofinen Thure. Olympia mar fort, und ein fouchaftes Wefen erfeste feinen Dlas ben ihr. Er mar nicht im Stande, bas Chaps von Begriffen gu ordnen, bas jest in feinem Ropfe mublte. Ginige Rinder von Dienstleuten auf ber Billa, die er mobl tannte, gingen durch den Sof und an ibm vorüber; teines ichien ibn an tennen. Er rebete Gines an, es blidte vermunbert auf ben fremden Dann. In bem Augenblide tam auch ber Bausvermalter burch ben Thormeg berein. herrmann trat auf ibn gu, und redete ibn befannt an. Checho nahm die Duge ab, und fragte, womit er dienen konnte? Auch bier dies felben Fragen, diefelben Antworten. Urminio mar mit bem Marchese und feiner Tochter ploglich in aller Frube abgereiset, die Dienerschaft in einis gen Stunden nachaefolat.

Run war herrmann überzeugt, daß eine unsgeheure Tanfchung ihn oder die Bewohner des Dauses, oder vielmehr Bepde affe. Berwirrt, teines klaren Gedankens machtig, kam er in sein Quartier. Seine erfte Porftellung war, Olympien zu folgen; er ging zu den Schränken, an den Schreibtisch, alles Röthige zur schnellen Reisse zu ordnen. Mit Entsetzen gewahrte er hier ge-

maltiae Luden. Alles, mas er in ber Beit feines Aufenthalts in Biterbo ermorben, erhalten, aetauft batte, mar verfchmunden; nur mas er mit aus dem Baterlande gebracht, lag unberührt an ben alten Stellen. Er fant auf einen Stubl, in bittere Betrachtungen, in fcredliche Bermuthun gen verfenet. Run wollte er noch Gins verfuchen. Er eilte nach Rom, feine dortigen Freunde gu feben; er trat ju bem Erften ein. Dan empfing ibn fremb; er nannte fich - man lachelte. Der Mabler Urminio mar ein gang Undrer gemefen, und mit bem alten Marchefe und beffen Bublerinn abgereiset. Riemand mußte mobin. Man fprach amendeutig von ber Erscheinung Diefer Leute, und fie ichienen überhaupt nicht im beften Rufe gestanden zu haben. Der troftlofe Berfuch murde oft miederhohlt, und fiel jedesmahl eben fo niederschlagend aus. Es mar entschieden, daß Riemand herrmann in feiner eigentlichen Beftalt ge-Fannt, baf er Allen ein Andrer erschienen mar, und tein Mensch weder in Rom noch Biterbo ihm augestehen wollte, daß er der Urheber der herrlis den Gemablde fen, die bier und bort noch in den Pallaften der Großen prangten. Ja, als er fest und unabanderlich auf diefer Behauptung bestand, Rleine Ergabl. I. Th. 13

fühlte er mohl, daß er anfing, in den Berdacht des Wahnstuns zu kommen, und man Miene machte, sich seiner Person zu versichern. Jest war also alles entschieden; sein Ruhm, seine Liebe, sein Glück, ja seine Persönlichkeit waren vernichtet—er war gar nichts mehr, als ein nahmenloses Ding, das Niemand angehörte, von Niemand gekannt war, und dem es frey stand, sich arm und unbekannt durch ein fremdes Land zu schlagen.

Bas jene Leute beforat batten, brobte mirklich an ibm in Erfüllung ju gebn. Gein Ruffand grenste an Wahnfinn; es gab Augenblide, mo er an fich felbit, feinem Dafenn, feinem gangen Aufenthalte in Italien ju zweifeln begann, und nur ber Gine grafliche Moment, in meldem Corradelli. por bem Beiligthum fliebend, fich in feiner furchtbaren Bestalt gezeigt batte, trat bell in feiner Grinnerung bervor, und, alles mit Rlammen und Brauen ber Bolle farbend, erfchienen ibm endlich Olompia, der Marchefe, fein eignes Thun und Treiben in der heibnischen Welt, wie Gine lange jufammenhangende Taufdung ber Bolle, die ibn in ibren Abgrund gu reiffen fuchte. Gein Beift und fein Rorver erlagen biefen Sturmen und eine furchtbare Rrantheit brachte biefen an ben Rand des Grabes, jenen auf lange Beit in ganglichen Grewahn.

In ber Seeftabt, in welcher por mehreren Rabren bas icone Altarblatt von bem nun aans verschollenen Deifter Frenmald aufgeftellt mar. ber fich einige Beit barnach, wie es bief, nach Italien begeben, und nie wieder etwas von fich batte boren laffen , lebte ein tief bekummerter Bater, ber reiche Rathsherr und Sandelsmann Sobenftein. Alle Soffnung feines Saufes rubte, nachdem ihm Gottes Rathichlug von vier boffnungevollen Rindern nur einen einzigen Sohn übrig gelaffen, auf diefem feinen Jungften, 211= brecht genannt. Er mar feit einem Jahre als ein vollträftiger, blübender, frommer Jungling von feiner Reife gurud getommen, und ber Bater hatte barauf gerechnet, ibn bald, mit einer edlen Jungfrau feiner Baterftadt verbunden , in bealudenden bauslichen Berhaltniffen gut febn. Aber es tam gang anders, ale ber Bater gemeint bat= te. Albrecht mar taum einige Bochen gu Saufe, mar taum von dem Bater ben Kamilienschmaufen und Heinen Feften in den beften Saufern be= fannt geworden, als fich Unwandlungen von Trub= te Berg öffnete, und mit ibm von biefer Unaeles genbeit, die er als ein vom himmel gesendetes Rreut anfab, ju fprechen anfing. Berr Billibald borte eine Beile bedachtlich ju, und fagte bann : Burmabe ein ichlimmer Sandel : obwohl die Babl bes merthgefdatten herrn Cobnes nicht allein, wie ich betennen muß, von autem Gefchmade geiget, maffen diefe Riaur ber beiligen Ratbarina wirklich eines ber iconften Frauenzimmer, fo ich je geleben, porfiellt, im Grunde aber folde Reigung aud nicht fo gang phantaftifch ift, als fie auf dem erften Anblick icheinet, indem ich mich febr mobl erinnere, einmabl gebort ju baben, daß der berühmte Deis fter Frepmald, meffen er aber nie geständig mar, feine Bergliebste und damablige Braut unter befaatem Bild abconterfept babe.

Bas sagt ihr? rief ber Senator: Die Deis lige ware kein bloges Geschöpf der Einbildungsstraft? Es lebte ein Mädchen — Doch wo denke ich hin! Seit jener Zeit find mehr als sechs Jahre vers flossen, und jene Person ift nun, wenn sie noch lebt, und eure Geschichte wahr ist, längst des Mahslers Weib. Und wer ist sie? Wer waren ihre Altern?

Das wußte ber Buchhalter nicht, machte aber feinem Principal begreiflich, daß Alles diefes und

noch mehr in des Mahlers Naterstadt auszuforschen sein würde. Er selbst both sich an, dahin zu reissen; boch sollte alles, wie sich's versteht, dem Sohne ein Geheimniß bleiben, um nicht voreilige hoffnungen zu erregen.

Rach vier Bochen tam Berr Billibald gurud : und feine Radrichten lauteten balb erfreulich und balb niederschlagend. Jutta Bebringerinn febte noch, war auch unvermählt, feit der Mahler Frenmald fie in fträflichem Leichtfinn verlaffen, und mit einer munderlichen Italiener - Familie nach Belichland gezogen mar; aber Gram und Beit hatten an der garten Bluthe genagt, fie mar nicht mehr fo icon, wie fie dem verliebten Dahler damable erichienen fenn mochte, und überbieft nur eines recht= liden aber armen Burgers binterlaffenes Rind, alfo teine Braut fur den Gobn des angefebenen reichen Senators aus ber glangenben Banfeftabt. Berr Billibald meinte baber. baf es mohl bas Blügfte fenn murbe, über bie gange Gutbedung gegen ben Jungling ju fdmeigen, und ju thun, als ob man um nichts mußte. Das meinte ber Bater aud, aber fein Berg vermochte nicht, ben Unblid des fdwermuthig babinwellenden Cobnes ju ertragen, ba es in feiner Dacht ftanb, biefe Schmersen zu beilen. Er entbedte ibm baber in einer Auf· mallung väterlicher Bartlichleit alles, mas er durch Beren Billibald mufite, und fand ftarr und enflaunt über die unbegreifliche Birtung, welche Diefe Radricht auf den verliebten Comarmer machte. Er mar von dem Augenblide an vermandelt, Lebensmuth und Lebensluft tehrten in feine Bruft wieder, feine Augen glangten von ingendlis . dem Reuer, und iconen Soffnungen. Des Baters Ctol; wich ben Bitten bes Gobnes; er willigte in diefe Berbindung, wenn es Albrecht gelange. das' Urbild feiner Beiligen gu rubren, und fo reis fete denn der boffnungereiche Glückliche nach Intta's Baterftadt ab. Gin fcidlicher Bormand führe te ibn, an bes herrn Burgermeiftere Band, ber ein weitläufiger Bermandter feiner feligen Dute ter mar, ben Frau Engelbertha ein. Dier fab er Die Griebnte, und ftand ftumm, unfabig feinen erfonnenen Auftrag auszurichten, glaubte im Simmel ju fenn, und mare bennabe ber Jungfrau au Suffen gestürzt; bem die Beilige ftand wirklich por ihm, und mas Rummer und Jahre qu ihren Reigen genommen batten, batte ber Ausbrud bimmlicher Geduld und Sanftmuth in ben garten blaffen Bugen erfest, fo baf fie ibm gang wie eine Berffarte erfdien.

Bald gewahrten Jutta und mit ihr die Mut-

ter, baf mobi etmas anders als bas vorgebliche Bandelsgeschäft ben jungen Dann fo oft ju ibnen führe, und eben, meil fie dieft faben, und der moblgebildete, feine Dann, beffen ebles Gemuth fich in jeder Miene und Sandlung aussprach, Jutta innige Achtung eingeflößt hatte, murde befchloffen, eine Flamme, welche, ben bem Unterschieb bes Ctandes, nur verderblich für ibn mirten mufte, im erften Auflodern zu erfticen. Die Muge Dotrone hielt es für das Befte, den geraden Beg gu gebn, den werthgeschätten Jungling nicht mit leeren Ausflüchten gu franten, fondern ibn gang unverboblen aber bochft freundlich ju bitten, feine Befuche funftig einzustellen, weil fie bie Berantwortung nicht auf fich laden wollte, einen Cobn in ein Berhaltnig gelockt ju haben, bas feinem Bater nimmermebr gefallen tonne. Wie groß aber mar das Erftaunen, die mütterliche Freude der guten Alten, ale ibr Albrecht eröffnete, daß er mit Bemilligung feines Batere bier fen, daß er Jutta im Bilde gefebn, und turg bie gange Gefchichte feiner Liebe ergablte. Run batte bie Cache eine anbere Gestalt gewonnen, die liebende Mutter lebte in iconen Doffnungen für ibr theueres Sind wieber auf, nachbem fie mit Jutta bereits auf alles Glück für diefe Belt verzichtet batte. Jutta, in Des

ren Bergen bie Bunben, welche ein Treulofer ibr aefdlagen, langfrerblutet und ftatt bes vergebe renden Comergens eine fanfte gottergebene Stimmung in ibr erzeugt batten, mar mobl nicht mehr im Ctande, Die Gluth erfter, einziger Liebe für ben frater Gefannten ju fühlen; aber feine Tugenden flößten ibr Achtung ein, feine Liebe rührte fie, feine Boblaeftalt, fein Hebensmurdiges Betragen jogen fie mit jedem Tag fefter an ibn, und der Gebante, boch noch ibre ehrenvolle Beftime mung als Gattinn und Sausfrau auf Diefer Erde erreichen, und die letten Tage ihrer Mutter verfconern ju tonnen, bestimmten fie nach einigen Monathen, in den febuliden Bunfc ihres fcmarmerifchen Liebhabers ju willigen, und ihm, von der glücklichen Mutter begleitet, nach feiner Baterftadt ju folgen. Sier machten fie nun mit bem gufriednen Bater nur eine Kamilie aus, und diefer fand nie Urfache, feine Rachgiebigfeit zu bereuen, indem das Blud feines Cobnes, die Coonbeit und Tugend feiner Conur, ibm reicher Erfat für eine glangende Bertunft maren.

Jutta hatte nun mit ihrem Gemahl bereits vier Jahre in einer fehr glücklichen Che gelebt, als ein

Gefchaft biefen nach einer Stadt in Gubbeutichs land rief. Mutter Engelbertha's Tod, ber um die= fe Reit erfolgte, machte für die betrübte Tochter eine Pleine Berftreuung munichenswerth, und fo Solug Albrecht feiner Frau por. baf fie ibn bealeiten mochte. Bern williate fie in einen Borfchlag, ber ibrem Freunde Frende gu machen ichien, und fle einer fcmerglichen Trennung überbob. Gie reis feten ab, fie langten an bem Orte ibrer Beffimmung an, und Albrecht machte fich ein großes Bergnugen baraus, fein geliebtes Beib in Diefer Stadt, Die er aus früherem Aufenthalte mobl fann: te, berum au führen, und ihr alles Gebensmerthe ju zeigen, das er ibr mit richtigem Gefcmad und feinem Ginn für das Coone bemerten gu machen mußte. Co traten fie eines Abends, als es foon ju bammern begann, in ben majeftatifchen Munfter. Das bobe luftige Gewolbe umfing fie mit ernften Chauern, Die folanten Caulenichafte fliegen um fie empor und verzweigten fich in einer Bobe mit einander gu' fühnen Bogen, unter melden bereits jest magifches Duntel herrichte und bas Auge nichts mehr ju unterscheiben fähig mar-Rur hier und ba brannte eine eingelne Umpel und zeigte mehr die Finsterniß der tiefen Saller als fie dem Wandelnden gu leuchten geeignet mam

Chrfurcht, Andacht und ein gebeimes Grauen erariff Jutta's Berg, und in dem Augenblick ertlan-- gen leife, beweglich und ernft die Tone der Orgel. Gine unerflarliche aber füße Wehmuth überftromte Be, fle kniete in einen Stubl bin, und faltete in frommer Regung die Sande. Da wurde es ibr jur Ceite von Bacteln bell, bie Gloden begannen au lauten, und ein betbender Gefang nahte fic durch Die offene Ceitenpforte ber Rieche. Die benden Gats ten blidten bin. Ge mar ein filler einfacher Leidengug, ohne großes Geprange, nur von Ginem Driefter geführt. Albrecht mar unmuthig, er fürchtete ben diefer lebhaften Dabnung an der Mutter Tod eine gu große Aufregung für fein geliebtes Weib, und wollte fie bereden, die Rirche mit ihm au verlaffen. Aber fie bath ibn, bleiben au dürfen. fie verfprach ibm, fandbaft ju fenn, es mar ibr nicht möglich, fort zu geben, es mar ihr, als zoge ein webmuthig unerflarlicher Bug fie ju ber ernften Bener, die vor ihr vorgeben follte. Gie verließ den Stubl und mifchte fic unter die Bethenden. Das Gebeth Mang für einen Todten manulichen Befchlechts; aber Riemand begleitete ben Leichenjug, beffen Rleidung ober Geberbe auf einen naben Angeborigen foliegen lieg. Wer mochte wohl ber Ginfame, Berlaffene gemefen fenn, ben man bier

jur lehten Rubftatte trug? Indeffen murbe ber Sarg niebergefest und mit Beibmaffer beforenat. die Orgeltone gingen fo feverlich, der Befang bes Beiftlichen fo ernft, und Jutta konnte der Begierde nicht widersteben au fragen, mer ber Berfforbene gemefen fen? Gie naberte fich einem ber Traaer. Es mar ein Dabler gemefen, der feit brep Jahren fich bier aufgehalten, mit Riemand Umaang genflogen, und nach langerem Giechtbum endlich fein einsames Leben beschloffen babe. Der Rabme Hang gang fremd; bennoch ergriff ber Bericht Butten mit unglaublicher Gemalt, und fie vermochte es nicht, als nun die Ceremonie vorüber\_mar, und fie mit allen übrigen die Rirche verlaffen batte, ihrem Manne die Bewegung ju verbergen, in der ibr Inneres mar. Er forfchte, er vernabm, mas fie gebort, und abnete, mas fie befürchtete; aber er fcwieg. Es regten fich auch in feiner Bruft feltfame Regungen, von Mitleid, Zweifel und einer Aufwallung von Gifersucht zusammengesett. Doch Fampfte er dief unedlere Gefühl nieder, und über dem Nachbausegebn reifte ber Entschluß in ibm, fich ben dem Pfarrer der Rirche, in welcher ber Unbefannte begraben worden, nach feinen Chickfalen zu erkundigen. Cobald er Jutten ben gaftfregen Freunden, ben benen fie mobnten, überge-

ben batte, fucte er ben Beiftlichen auf, ben er in . feiner Stube unter feinen Betrachtungs : und Rirdenbüchern fanb. Der freundliche Greis gab Unfangs eine allgemeine Austunft. Der Berfforbene mar ein gefchickter Mahler aber ein Sonberling gemefen, der in tieffter Ginfamteit gelebt, fich nur mit Berfertigung frommer Bilder beichaftigt, und von ibrem Ertrag die Armuth unterftust babe, inbef er felbit faft jebe Bequemlichteit bes Lebens fich versagte. Sein Rabme mar Renatus Buffer. Alles dief, felbft ber deutungsvolle Rabme, beftartte Albrecht in feinen Bermutbungen : auch ichien es ibm, der aute Geiftliche miffe mehr, als er einem unbefannten Fremdling preis geben wollte. Er entichlof fic baber, Bertrauen um Bertrauen gu ertaufen, und des ehrmurdigen Dannes Unfeben ließ ibn hoffen, bag er bier nicht migverftanben merben murbe. Er ergablte ibm feine und feis ner Battinn Gefchichte, in fo weit fie bierber geborte, er verbarg bem Geifflichen nicht; baf er, feit er Jutta fein Weib nenne, in geheim viele Rachforschungen um des verlornen Berrmanns Schickfal angestellt, und nie babe begreifen tonnen, wie ein Runftler, beffen Rubm'icon fo meit verbreitet gemefen, fo gang aus der Belt habe verfdwinden tonnen, ohne bag auch nur eine Rachricht seines Todes, wann und wo ein so ausgezeichneter Mann seine Laufbahn geendigt, zu ihenen herübergeschallt wäre. Der heutige Borfall habe auf eine wundersame Art seine und Jutta's Ahnungen und Bermuthungen aufgeregt, und er bathe nun den hochwürdigen Berrn, salls diese Eröffnung wider keine heilige Pflicht streise, ihm die nothigen Aufklarungen gefällig zu geben.

Auch den Pfarrer batte bes jungen Mannes offene Bildung, fein ebler Unftand, und die gange Beife, wie er feine Erkundigungen angestellt, für ibn eingenommen, und er begann folgendermaffen: 36 babe frenlich dem Berftorbenen feverlich gelobt, ohne Roth feiner lebenden Ceele bie Beftanbniffe mitzutheilen, melde er mir auf bem Sterbebette, wo ich fein einziger Freund und Trofter gemefen, vertraut. Indeffen meine ich, ju Gunften feiner einzigen und nachften Bermandten, Die, mie ich aus eurem Munbe bore, Gure edle Gemablinn ift, icon eine Ausnahme machen zu burfen. Ja mein Berr, ibr vermuthet recht. Renatus Bufer ift allerdings fein anderer ale eurer Gattinn leiblicher Better und ehemabliger Gefvons, ber einft fo berühmte Reifter Beremann Frenwald. Sier in biefem Befte - er fuchte auf feinem Co nach einem Heinen Dadhen alter Cor

reichte es Bobenftein bin - ift die Gefchichte feiuer früheren Jugend, feiner Liebichaft, feines Aufenthalts in Augeburg und Walfchland aufgezeichnet, bis auf den ichrecklichen Tag, welcher zeigte, in weffen Rabe und entfetlicher Gewalt fich ber arme Berirrte bisber befunden. Rach feinem langen Rrantenlager, unter welchem auch fein Beift gelitten und nur mit Dube bergeftellt murde, mabrend feine Befundbeit nie wieder zu ibrer vorigen . Bluthe fam, bat er Alles treu und mit den bufifertigen Empfindungen, melde feine Berirrung ibm jur Pflicht machte, aufgefest. Als er mabrend feiner Reconvalesceng Alles vollendet, und fich durch angestellte Rachfragen binreichend übergenat, daß jene porgebliche Italienische Ramilie ju Biterbo. entweder ein bloffes Blendwert der Solle, oder eis ne Gefellichaft bochft verderbter Menichen mar, befolog er, fobald es feine Rrafte erlauben murden, Das Land ju verlaffen, in welchem fein zeitliches und emiges Beil in folche Gefahr gerathen, qualeich aber, von Reue, Schaam und dem Buniche gedrungen, feine Bergehungen fo viel möglich noch hier auf Erden auszusöhnen, und einem Rabmen, den die Trugkunfte der bolle in Stalten ihm ohnedies geraubt, auch in Deutschland zu entsagen. Deifter Freymald, deffen Rubm ibn jum Dochmuth und

gur Bottvergeffenheit geführt, follte tobt fenn: mit dem , mas ibm auf Erben am theuerften gemefen, mit ber Bekannte und Unfterblichmachung feis nes Rabmens, mollte er Gott ein Opfer bringen. und fo dadurch buffen, wodurch er gefehlt. Er-Bundigungen, durch die britte Band in feiner Baterftabt eingezogen, lebrten ibn, baf feine ebemablige Geliebte nach vielen Jahren voll Rummer ' und Gram endlich einem würdigen Gemable ibre Band gegeben, und wenn auch Jutta nicht auf diefe Urt für ibn verloren gewefen mare, fo batte er boch nie baman benten tonnen, nachdem er fo treu = und pflichtvergeffen an ihr gehandelt, ihr jest wieder por Augen ju tommen, und ihr in feinem Ruftande von Kranklichkeit und innerer Berforung feine Sand anzubiethen. Er blieb alfo bier, mobin ihn fein Beg aus Balfchland zuerft geführt. Der ftille Ort in bergigten Umgebungen, Die Gemutheart und Lebensweise unserer Burger gefiel ibm, er richtete fich unter feinem neuen Rahmen ein, lebte verborgen, pflog mit Miemand Umgang, und weibte feine von ibm entheiligte Runft wieder nur murbigen Gegenftanden. Bir besthen in unferer Kirche ein schones Bild von ibm; mas er fouft verfertigte, murde, wie ichen gefagt, jum Beften ber Armen vermenbet. Go brachte Rleine Grzähl. I. Th. 14

unter frommer Befcaftigung, Gebeth und Betrachtung bren Jahre feines Lebens gu, mabrend melden ein anhaltenbes Siechthum, und ber ftille Gram, ber an feinem Bergen nagte, die wenigen Rrafte, welche bie Anftritte in Balfdland ibm gelaffen, vollends aufzehrten. Die lekten 2Boden tam er nicht mehr aus ber Stube, und ende lich nicht mehr aus bem Bette. Da lieft er mich rufen. 3ch fand ibn fdmach, bem Tobe nabe. aber ungemein rubig, und ich möchte fagen, baf eine bimmlifche Beiterkeit, ber ichmer erkaufte Bobn bitterer Leiben und belbenmuthiger Opfer, feine angenehmen Buge verHarte. Sier machte er mir nun jene Geftandniffe, welche ich euch fo eben mitgetheilt, und gewann mein Mitleid und meine Achtung in fo vollem Make, baf ich nur bedauerte, ibn nicht früber gefannt, und mich feines Umgangs erfreut zu baben. Bon ba an besuchte ich ibn täglich mabrend ein Daar Bochen, und porgeffern verschied er in meinen Urmen. Sein Heiner Rachlag murde theile für die Armen theils jum Beil feiner Seele von ibm bestimmt. Den mundervollen Rreugpartitel, ben er, feit er ibm durch Gottes Fügung im entscheidendften Aus genblice feines Lebens in die Bande gefallen mar, nie wieder von fich gelegt, baben wir ibm nach

seinem Bunfche ins Grab mitgegeben. Es war, wie er sagte, fein einziges und theuerstes Ungebenten aus ber Beit seiner Unschuld und ersten Liebe.

Co Flang des Pfarters Bericht, und Bobenftein, gereinigt von jeder eiferfüchtigen Aufmallung und mit bem Undenten feines Rebenbublers in beiliger Rübrung verfobnt, febrte ju Jutta gurud, und ergablte ihr iconend und mit ben geborigen Borbereitungen, mas er vernommen. Ihre beifen Thranen flogen an ihres Gemable Bufen, dem Freunde und Geliebten ihrer Ingend; aber die stille Ergebung und beilige Freude, die feine letten Tage verschönert, erhoben auch Juttas ge's beugtes Bemuth, fle fühlte, baf ihr Freund ben beften Theil ermablt, bag er rubig, und, mit Gott verfohnt, felig geftorben fen. Mit dem Pfarrer und ihr, überlegte nun Sobenftein, ob er nicht den berühmten Runftler, den frommen Dulder nach feinem Tode ehren, und ihm in der Rirche, in welcher er Rube gefunden, ein Denkmabl feben follte, bas feine Schicffale, feinen ebemabligen Ruhm, feine fpatere Gelbftverlaugnung der Belt in furgen Worten jur Erbauung barftellen follte. Er hatte eine anfehnliche Summe bagu bestimmt, und freute fich in dem Gedanten, auf diefe Beife



feiner Achtung und Dankbarteit für ben Berftorbenen ein Benuge au thun; benn mar es nicht Brepmalde Runft gemefen die ibm Jutta augeführt. und in ihr bas Glud feines Lebens gegrunbet hatte? Aber diefe und ber Pfarrer widersprachen diefer iconen Aufwallung, indem fie fic überzeugt bielten, bag eine folche Berewigung nicht nach bem Ginne bes Berklarten fenn murbe, und fo pereinigten fich denn die Dlane babin, bas zu bem Monumente bestimmte große Capital zu einer frommen Stiftung für grme Rinder, Die fich einem Sandwert ober einer Runft meiben wollten, au vermenden. Jutta aber sog einen toftbaren Ring vom Finger, eines ihrer fconften und mertheften Rleinode, überreichte ibn bem Pfarrer, und bath ibn, bafür auf ewige Beiten jabrlich, an bem Zage feines Todes, ein Amt mit feperlicher Burde . in feiner Rirche balten zu laffen.

## Stille Liebe.

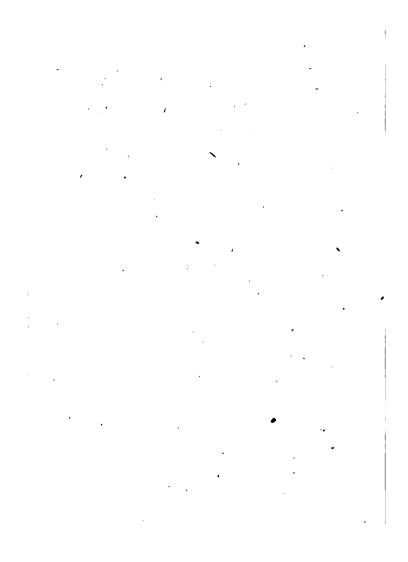

## Øtille Liebe.

Die Präsidentinn von Almstein trat in das Jimmer ihrer Töchter, um ihnen zu verkündigen, daß sie die nächste Woche auf einen glänzenden Ball zum \*\*\* schen Gesandten gebethen wären, und legete die neuesten hefte des Modejournass auf den Tisch, aus denen sich die Mädchen Anzüge wähs Ien sollten. Mit frohem Gesichte sprang Caroline, die jüngere, von der Arbeit empor, nahm die hefte begierig in die hand, und blätterte darin indem sie mit fröhlicher Gesprächigkeit die Zeichnungen lobte, verwarf und wählte. Ganz still saß die ältere Schwester neben ihr. "Du sagst gar nichts, henriette," rief die Präsidentinn etwas unwillig: "Freust du dich nicht?"

Sie wiffen, liebe Mutter, baß ich bergleichen Jefte nicht liebe, und wenn fie mir erlauben wollten . . .



"In hause zu bleiben, nicht mahr? Da wird nichts daraus. Du mußt mit. Ich begreife wohl, daß du mit beinem Gesichte nicht gern neben Corolinen erscheinst; aber eben beswegen sollst du mit, und sollst eben so hübsch angezogen sepn, als ste. Ich will nicht, daß man mir nachsage, ich machte einen Unterschied unter meinen Kindern, ich setzte dich zurud, weil du häßlich bist."

Sie ging. Sie glaubte dadurch der Welt ga beweisen, daß sie die schone Caroline ihrer Schwefter nicht vorziehe; aber die Welt glaubte es doch nicht. Schon seit ihrer ersten Rindheit war Benriette das zuruckgesehte, verstoffene Rind gewesen, und die Prafidentinn fühlte sich wahrhaft erleichtert, als vor ungefähr zehn Jahren ihre Schwester, die verwitwete Generalinn, das Mädchen von ihr verlangte, um ihr, ben dem Mangel an eigenen Kindern, in ihrer ländlichen Ginsamkelt Gesellschaft zu leisten.

Dier wurde henriette mit Sorgfalt und Liebe erzogen. Ihre Tante, eine vortreffliche Fran, bildete ihren lebhaften Geift und ihr gefühlvolles. Derz nach den richtigften Grundfagen. Sie fuchte die Abwesenheit außerer Reize durch einen überfluß an inneren zu ersegen. henriette wußte wohl, daß sie nicht hubsch war; aber auf dem Lande,

als Richte einer allgemein verehrten Frau, als ein Dadden, bas auch obne diefe Rudficht, um feiner felbft willen, gefchatt und gefucht murde, fel es ihr nie ein, daß der Mangel an Schonbeit ein fo großer Fehler, ein fo michtiges Binbernig fenn tonnte, in ber Belt ju gelten und fein Glud m machen. Die Tante ftarb, und ber Prafibent nabm feine Tochter jurud. Sier erfuhr fie nun mit einem bochft bittern Befühle, baf man auf eine Raturgabe, bie fo menig von uns abhangt, bie fogar feinen Ginfink auf unfer mabres Berdienft bat, einen fo entschiedenen Werth legte. Riemand bemertte fie, wenn fie neben ihrer iconen Comefter ericien, niemand fprach mit ihr; und ge-Prantt und verschüchtert burch diefes Betragen vergaß ober verfcmabete fie, jene Borguge gele tend ju machen, die ihr vielleicht hier und ba die Aufmerkfamkeit eines befferen Menfchen jugezogen haben murden. Go fab fie benn auch diefe bem lieblichen Bauber folgen. Gie blieb ftill, vergeffen, allein mitten in bem bunten Schwarme, und bie ungarte Behandlung ihrer Mutter vollendete Die tiefe Rrantung, Die fie oft mit beißen Thranen, den Werlust ihrer trefflichen Tante und die Schöne Beit ihrenfrüheren Jugend beweinen machte. Caroline, obwohl von bren Altern angeber

thet und von der Belt mit Comeichelenen überbauft, batte ein unverdorbenes Gefühl treu bemabrt. Gie liebte ibre Comefter innig : aberand fie mar nicht gang gufrieben. Der Bille ibres Baters und eine Art von Kamilienarrangement beftimmten fie gur Brant eines Bermandten, ben fie nur als Rind gefannt batte, und von welchem fie feit mehr als gebn Jahren nichts weiteres mußte, als baf er Major, ein febr fconer Mann und ein braver Coldat fen. Caroline mar nicht gebildet genug, um von einer garten Sarmonie der Gemuther Abnung ju baben; aber fie gitterte por bem Gedanten, einem Manne Die Sand reis den au muffen, der ihr vielleicht gar nicht gefal-Ien tonnte. Die Madden weinten und trofteten fich miteinander ; und dieft Berbaltnif machte fie einander immer lieber und unentbebrlicher.

Der Präsident von Almflein mar ber lette mannliche Sproffe von der jungern Linie feines Saufes, die durch einen sonderbaren Bufall alle Rechte und Guter der alteren befast. Sein Großvater hatte von zwen Frauen zwen Sohne, die er, wie ihre Mutter, mit ungleicher Zärtlichkeit liebte. Den altesten hielten, nach dem Tode feis ner Mutter, häuslicher Unfrieden und seine eigene Neigung bentesoldatenstande. Dier erwarb

er fic die Liebe und Achtung, bie man ibm im paterlichen Baufe verfagte, hier flieg er burch eis genen Berth bis jum General empor; aber icon in der Bluthe der mannlichen Jahre batten manderlen Ungemad und Beidmerben und gefährliche Bunden feine Gefundbeit fo ericopft, baft er einem naben Tode oder einem fechen Alter entgegen fab. Er gab jeden Bedanten an ebeliches Glad und die Frenden der Rachtommenschaft auf; und in diefer Stimmung gelang es einem foges nannten Freunde, ber aber nichts als ein Abgeordneter feiner Stiefmutter mar, den Lebensmus den gur Abtretung aller Guter an feinen jungern Bruder, für die Erhaltung des Baufes, ju beres den. Richt lange barnach ftarb der Bater, und ber jungere Cohn trat die großen Reichthumer an. Der General jog fich auf das einzige Land: gut, das ihm geblieben mar, jurud, und fah fein Leben fill und ruhig verfließen. Aber in Die fer ländlichen Stille und Rube erhohite fich feine Gefundheit, das Dafenn wurde ihm wieder er fand ein Mädchen, deffen Schönheit und te Bute fein perg rührte, das fich gern entich sein Meines Bermögen und jedes Schickal ihm ju theilen. Sein altefter Cobn betrat Bahn seines Baters, sein Enkel, eben ber Est be Major, bem Caroline bestimmt war, hatte sich berreits bebeutenden Ruhm erworben, und der Prässident betrieb mit außerordentlichem Eifer diese Familienverbindung, welche die beyden Zweige des Sauses vereinigen, und den alteren wieder in den Besit der Guter seten sollte, die er durch ein halbes Jahrhundert entbehrt hatte.

Bergebens suchte Caroline unter allerlen Borswand ihren Bater von diesem Plane abzubringen, ber ihr für ihr künftiges Glück so gefährlich schien; aber er war unerschütterlich, und es schien sogar, als ob er geheime Ursachen habe, als ob ein Theil seiner Rube und Zufriedenheit davon abhinge.

Co vergingen viele Monathe. Gegen das Ende des nächsten herbstes erhielt der Präsident Rachricht, daß der Major Urlaub nehmen werde, um in die Residenz zu gehen und seine Braut kennen zu lernen. Das Gerücht flog ihm-voran und verkündete Corolinen und den Damen der Residenz in dem Major den schönsten, edelsten, tapfersten Officier, von dessen Bravour und Güte so manche Anecdote zu erzählen war. Er war es, der einst fast ganz allein eine feindliche Schanze erstürmt, einen seindlichen General, den er verwundet und gefangen genommen, mit Gefahr seines Lebens vor Unbilden geschücht und aus der Schlacht getra-

gen hatte; er war es, bem ein angezündetes Dorf seine Rettung, so viele Unglückliche ihr Leben oder bie Erhaltung ihrer Sabe dankten. Schon einige Tage vor seiner Ankunft war er der Gegenstand des Gespräches; und obwohl man mußte, daß seine hand versagt war, hinderte dieß doch manche Schone nicht, wenigstens Plane auf sein Perz zu entwerfen.

Im gefvannteften erwarteten ibn natürlicher Beife feine Braut und ihre Schwester, und ihre fillen berglichen Unterredungen drehten fich nur um ibn. Gines Abends mar gablreiche Befellichaft in ihrem Saufe, als auf einmabl fic bie Thuren öffneten, und ein junger Dann in Uniform, mit bem Orden an der Bruft, eintrat - eine ber fconften mannlichen Gestalten und jugleich fo viel Ebles in Saltung und Blick, daß die Augen, die fich nach ibm gemandt batten, unwillfürlich an ibm bangen blieben. Dit bescheidener Buverficht ging er auf ben Prafidenten ju, und überreichte ibm einen Brief. ben diefer nicht fo bald erbrochen und einen Blick binein geworfen batte, als er den jungen Mann mit berglicher Freude umarmte, und ibn feiner Frau und dem gangen Girtel als feinen Reffen, den Major von Almftein, porftellte. .

Caroline errothete bis unter die Loden. Das

war also der Mann, mit dem sie unauflöslich verbunden werden sollte! Wenigstens war die Erscheinung nicht unangenehm; und ihr Blick tehrte eben so oft verstohlen auf den schönen Gegenstand der allgemeinen Ausmerksamkeit zurück, als ihre Mutter die ihrigen triumphirend herum blicken ließ, um der Gesellschaft zu sagen: "Dieser Phonip, von dem das Gerücht so viel erzählt hat, dessen Anblick noch weit mehr verspricht, ist unser, ist das Eigenthum der bewunderten Caroline!"

Auch henriettens Auge mar auf ihn gefallen, und eine bebende Empfindung durchschauerte ihr Innerstes. So hatte sie sich einen vollkommenen Mann gedacht! Unter ähnlichen Jügen war ihr öfters ein Ideal in stillen Träumen erschienen! Sie erblaste, denn der Wann war der Brautigam ihrer Schwester; und als Alles sich freudig um ihn her drangte, zog sie sich still mit der tiesen Bunde im Berzen zurück. Er hatte sie kaum bemerkt. Auf ihrem einsamen Jimmer siel ihr Blick schwerzlich in den Spiegel — und Thränen traten in ihr Auge. Sie nahm sich vor, den gefährlichen Mann so viel als möglich zu vermeiden, um den Pfeil nicht noch tieser in ihr herz zu drücken.

Der Major ward bald einheimisch im Baufe

feiner Bermandten, und alles ichien ben gemunichteften Bang ju geben. Carolinens Gestalt batte ibn querft angegogen; ibre natürliche Gute bielt ihn feft. Er bemertte mobl, baf es ibr an Geiftesbilbung fehlte; aber er nahm fich vor, ba fie fo jung mar, bas Berfaumte mit ibr nachauboblen, wenn fie feine Frau fenn murbe. Er entbedte eis nen großen Untheil von Leichtsinn und Sang gu Dus und Berftreuung in ihr, und er fcmeichelte fich, wenn fie ihn erft recht tennen und lieben gelernt batte, daß fie in diefer Liebe und dem bauslichen Glude Erfas für jene ichimmernben Freuden Enden merde. Go verlor diefe Familienverbinbung, die feiner Ginnesart im Unfange febr gewidert hatte, allmählich ihr Abschreckendes; er gemobnte fic an ben Gedanten, Carolinen als Die Fünftige Gefährtinn feines Lebens ju benten. Er empfand eine Leidenschaft für fie, fie mar ibm nicht unentbehrlich ju feiner Glückfeligkeit; aber er mar ihr berglich gut, und hoffte mit diefem Gefühle eine recht vergnügte Che führen ju tonnen.

Seltsam tam ihm das Betragen seiner kunftigen Schwägerinn vor. Daß sie weit mehr Berftand und Bildung, überhaupt mehr Charakter hatte, als ihre Schwester, wurde ihm bald aus ben wenigen Gesprächen gewiß, ju denen er sie gleichfam swang; was Caroline ihm von ihrem vortrefflichen Bergen sagte, bestätigte die Meisnung, die er selbst von ihr gefaßt hatte, und er achtete sie recht sehr, ohne sie eigentlich zu kennen. Aber es war ihm unmöglich, sich ihr mehr zu näshern, da sie ihn gestiffentlich vermied und alles that, was in ihrer Macht stand, um jedes Bepsammensepn mit ihm, besonders mit ihm allein, zu verhindern.

Die Altern bemerkten dieß Betragen, und resdeten darüber mit henrietten. Diese wußte ihr Benehmen geschickt unter allerlen Borwänden zu ents
schuldigen; da fie aber nichts daran änderte, überzeugten sich endlich die Altern, daß sie einen geheimen haß gegen den Major, oder eigentlich gegen
diese Berbindung hegen muffe, indem Carolinen
der allergrößte Theil des Vermögens bestimmt,
und ihr nur eine ganz mäßige Summe versichert
mar.

henrietten krankte diese Bermuthung tief; aber sie that nichts, um sie zu zerstören. Sie hatte alles, ja den Tod lieber erleiden, als ihre unglückliche Leidenschaft für einen Mann verrathen wollen, der ihrer Schwester bestimmt und mit dieser Bestimmung so zufrieden war. Auch der Major fing zulett an, an eine verborgene Ibneigung gegen

sich zu glauben, und manche Misverständnisse, wie: sie in solchen Berhältnissen unvermeidlich find, manche Winke, der unklugen Mutter bestätigten ihn indieser Meinung.

Des Majors Urlaub ging zu Ende; man hoffte, der nächste Feldzug würde der lette fenn, und die heirath wurde auf den Zeitpunct des Friedens bestimmt. Er nahm ohne Schmerz aber mit wahrer Rührung Abschied von seiner Braut, empfing den Segen der Attern, henriettens stummes, zitterndes Lebewohl, und reiste ab.

Saroline vermiste die ersten Tage recht fehnlich den angenehmen Gesellschafter, und unterhielt
sich in den folgenden angelegentlich mit ihrer Ausstatung und allen' Anstakten zu ihrer künftigen
Einrichtung. henriette war still wie immer; aber
das haus, die Welt war ihr öde und ausgestorben. Mit Zittern horchte sie auf jede Nachricht
wom Kriege, Zeitungen und Landkarten machten
ihre liebste Beschäftigung aus; sie wechselte die Farbe, wenn Briefe vom Major kamen, und war
in sichtbarer Bewegung, wenn sie langer ausblieben, als mau gevechnet hatte. Die Altern, die sie
nie verstanden, begriffen sie auch dies Mahl nicht;
man nannte sie seltsam, lächerlich, gewöhnte sich) endlich an diese Sonderbarteiten, und ließ fie geben. Das mar alles, was fie munichte.

Begen ben Frühling ju murde Caroline fomer Frant; bas Ubel nahm mit großer Beftigfeit gu. Benriette wich nicht von ihrem Bette tros aller Befahr ber Anstedung, mit ber ber Arst ihr brobte. Am fünften Tage war die blübende glückliche Caroline eine Leiche. Benriettens Schmerg mar tief und nagend; bennoch war fie es, in beren Armen ber gebeugte Bater noch einigen Troft fand. Die Mutter verzweifelte, der Tod der Lieblingstochter batte ihr bas berg gebrochen, fie fing an au frantein. Dan meldete bem Dajor ben unaludlichen Kall; fein Brief trug bas Beprage ber innigsten Theilnahme und eines gerechten Schmergens, aber teine Spur von jener Berftorung, bie ber Tod einer geliebten Braut in bem Bergen ei= nes jungen Mannes anrichten mußte.

Als die erste Betäubung vorüber mar, sprach der Präsident von seinem unabänderlichen Plane, die beyden letten Zweige des Sauses durch eine Beirath zu verdinden. "Wir haben noch eine Tochter," sette er endlich hinzu: "henriette soll an Carolinens Stelle treten; so bleibt das ganze Vermögen bensammen, und kommt wieder an den älteren Stamm." Sie war aegenwärtla. Ein

Fieberschauer burchzuckte ihre Glieber; Entzuden und Angft , hoffnung und Schmerz wechselten schnell in ihrer Seele. "Uch Gott!" fagte bie Prafibentinu: Welch ein Tausch! Lea fur Rachel!"

Das durchbohrts henriettens herz. Lea für Rachel! Sie wankte, sie mußte sich an einen Stuhl halten. Richt die lieblose Anspielung ihrer Mutter, aber die Überzeugung, daß sie mit ihrer Gestalt nie die Gemahlinn des schönsten und liebenswürdigsten Mannes werden könnte, ohne den Spott und Tadel der ganzen Welt auf sich zu ziehen, und ihn bald vor Überdruß und Kene an ihrer Seite hinschmachten zu sehen — das war's, was in dem Augenblicke klar aber mit tödtender Schärse vor ihr stand. Sie schwor sich zu, das ungeheure Opfer, das nur Jamilienruckssichten von ihm erzwingen konnten, nie anzunehzen, und es lieber aus's Äußerste ankommen zu lassen.

Alle ihre Weigerungen fruchteten nichts. Es wurde an den Major geschrieben, der mit einer artigen Wendung — es sep ihm unmöglich, so schnell nach dem Verluste seiner Braut an eine zwepte Berbindung zu denken — um Aufschub und Bedenkzeit bath. Das war henrietten genug. Sie wußte nun, was sie zu wissen brauch-

te, um ihren ernften Entschluß noch unwiderruflicher ju machen.

In menia Bochen farb ihre Mutter aus Bram über ben Berluft ibrer Tochter, und Benriette beredete ibren Bater leicht, mit ibr auf eines feiner Guter ju geben, ba. er obne bieg nur aus Gefälligkeit gegen feine Frau in ber Stadt geblieben mar. Dier widmete fle fich mit fcmarmerifcher Singebung ber Pflege, bem Bergnügen des einzigen theuern Wefens, das ibr ange= borte, und der Drandent, der in feiner Che nach der großen Belt diefe Empfindung nie tennen gelernt batte, lebte in ihren Urmen mieber auf. und ichien nicht ungufrieden, baf ber Major feis nen Entidlug noch eine Beile aufschob, und ibm die theurer gewordene Tochter lieft. Aber Benriettens bartes Schicfal mar noch nicht mude, ibr Berg gu treffen. Muf einer Jagb im Gpat berbfte, die der Prafident leidenschaftlich liebt? fürzte er mit bem Pferbe, und mard fterbend in das Schlof jurud gebracht. Er batte die Sprade verloren. Benriette wollte verzweifeln, als fie . feine Reichen, die angstlichen Blide, mit benen er auf feinen Schreibtifch wies, nach bunbert Berfuchen, fie ju beuten, nicht errathen konnte. Er ftarb. einige Stunden barauf in ihren Armen,

und ließ e im Befige bes gangen unermeglichen Bermogene

Gang bellaffen, gang einfam auf ber weiten Belt, mar fa eine Beit lang für jedes Bergnugen, felbit ful jede Erbeiterung erftorben; endlich ubte die Bet ihre fille Gemalt auch über fie, und fie murbe wieder fabig, etwas anders als ibren Schmerz nd ben fo fchnell gebauften Ber-- luft ihrer Lieben jn benten. Das erfte mar, ihre porgeschlagene Arbindung mit dem Major aufgubeben, und die m feine volle Frenheit gu fchenten. Ge ichien im ber ber angelegentlichfte Bunich ihres Baters gem en ju fenn, bas Bermogen an ben alteren Stam | ju bringen. Das follte auch gum Theile gefchen, nur nicht fo, wie er es gemeint hatte. Sie fchrieb an den Dajor; fie verbarg ihm nicht, be fie feine geringe Reigung für fie tenne, fie follderte ihm die hohen Forderungen, die fie an ete glückliche Ghe machte, und bath ihn daher, ich und ihr felbst allen kunftigen Bwang zu erspan und einen Plan aufzugeben, der keines von ber en glücklich machen wurde. Bugleich bath sie ihn, ihr zu erlauben, da sie nun ganz verwalt, ganz allein auf der Welt sep, ftatt jenes krriffenen Berhaltniffes ein anderes mit ihm dutnupfen; fie bath ihn, fie als feine

Schwester, und das Vermächtnis ihres Baters als ein gemeinschaftliches Erbtheil zu betrachten, auf das er eben sowohl Anspruch habe als sie. Endlich trug sie ihm die Hälfte ihres Vermögens mit einer so schönen Wärme, einer so herzelichen Freude an, daß man so gereizt seyn mußte, als es der Major durch den Ansang ihres Briefes war, um in allen diesen Äußerungen nichts als das dringende Verlangen zu sehen, der Nerbindung mit ihm um jeden Preis los zu werden.

In dieser unmuthigen Stimmung sette er sich hin, um ihr auf der Stelle zu antworten. Er gab ihr ihre volle Frenheit wieder, entsagte allen Unsprüchen auf ihre Hand, sandte ihr alle Briefe ihres Vaters, die auf diese Sache Bezug hatten, zusrück, und verwarf aber auch eben so bestimmt und mit großer Bitterkeit ihren Antrag über die Theis lung des Vermögens.

Er war sehr aufgebracht — er konnte fich das Bengniß geben, kein Ged ju fenn, er glaubte durch sein Betragen ben sedermann, alfs auch ben Densrietten, die Zuversicht erweckt zu haben, daß er nie fähig senn wurde, ein Mädchen zu heirathen, das ihm ihre hand nicht ganz fremwillig gabe. In was also diese Umstände? Wozu ein so großes

Opfer? War er denn fo durchaus unerträglich oder fo niedrig denkend, daß man fein halbes Bermögen darum gab, um fich von ihm los zu kaufen?

Der Brief schmerzte Benrietten, die es soherzfich gut gemeint hatte: bann aber reizte sie der edle Stolz wieder, der aus jeder Zeile sprach, und sie fählte mit Wehmuth, wie trefflich der Mann war, dem sie entsagte, von dem ein unübersteigliches hindernis, wie sie es nannte, sie auf ewig schied. "Lea für Nachel!" So tonte es in ihren Ohren, wenn sie sich auch einmahl einer täuschenden hoffmung, einer schmeichelnden Möglichkeit hingab und ihr Entschluß stand von Neuem sest.

Als des Majors erste hitze verstogen war, las er henriettens Brief noch ein Mahl. Zuerst siel ihm, was er in seinem Unwillen nicht bemerkt hatte, die zierliche Schrift, die richtige, schöne Schreibart auf. Dann kam er zu den Gesinnungen; sie schienen ihm wenigstens nicht gemein und nicht unedel. Er dachte sich in des Mädchens Lage, er sand etwas Zartes und Schönes in ihrer Dandlungsweise und etwas Derzliches in dem Tone zu ihm, und er sing an, das Mädchen sehr zu achten, das sich so durchaus weigerte, seine Frau zu werden.

Co verging ein volles Jahr nach ihres Baters Tode. Der Major war indeffen bis jum Oberften vorgeruck, und henriette erhielt nur zufällig oder auf geheimen Wegen Rachricht von ihm. Da mackte eine Beränderung, die sie in dem Schlosse von nehmen ließ, es nöthig, die Meubeln aus dem Schlaszimmer ihres Vaters, die sie bisher aus die ner Art von Chrsurcht unverrückt erhalten hatti, heraus zu räumen. Den Schreibtisch ließ sie in ihr Zimmer sehen, und richtete ihn zu ihrem Gebrauche ein.

Ben biefer Befchaffigung erinnerte fie fich mit Somers an die letten Augenblicke ibres Baters und die vergeblichen Berfuche, feine Beichen ju verfteben. Gie hatte damable icon den Schreibtifc gang burchfucht, aber nichts gefunden. Jest mar durch das Bin- und Bertragen an der Ruckeite bes Schrantes ein verborgenes Sach fichtbar geworben. von deffen Dafeon fle nichts geahnet hatte. Mit eis nem gebeimen Schauer machte fie es auf, und fand - einige wealte Schriften in einem Amschlage von ibres Baters Band. Gie las. Wie groß mar ibr Erftaunen, ihr Schrecken, ale diefe Papiere fie belehrten, daß ihre Familie mit Unrecht Die Guter befaß, daß ein späteres Testament ihres Uraroffva-- tere vorhanden gemefen mar, melches jene ungerechte Berfügung jurud nahm, und ben altern Sphu in seine Rechte einseste! Ihr Bater hatte dieß Testament unter den geheimen Papieren seines Großvaters gefunden; und wahrscheinsicher Weise hatte weder seine Frau noch sein jüngerer Sohn eine Ahnung von seinem Daseyn gehabt, sonst würden sie es vertilgt haben. In Reichthum und Übersiuß erzogen und daran gewöhnt, mangelte dem Präsidenten die Araft, durch eine öffentliche Bekantmachung dem allen zu entsagen; da ihn aber sein Gewissen nicht ruhig ließ, suchte er durch einen Wittelweg, durch jene Famisienverbindung, bende Endzwese zu vereinigen.

Jeht verstand henriette die lehte ängstliche Pautomime ihres Vaters; und tausend Gedanken und Empfindungen ftürmten plöstlich auf fle ein. Eine Weile saß sie wie betäubt, das verhängnisvolle Blatt in der hand. Aber in einem Gemüthe, wie das ihrige, konnte kein Zweisel bleiben über das, was hier zu thun sep. Sie sprang auf; ihr Entschluß war gefaßt. Ohne irgend jemanden, ohne selbst ihrem Bormund etwas von der Sache zu entschen, traf sie alle Anstalten zur Abreise in die Ressidenz, wo die Gräfinn von Dehnis, Almsteins Schwester, den Winter zubrachte. Sie ging geraede zu ihr, und bath sie, ihren Mann rufen zu laffen, weil sie ihnen ein wichtiges Familiengeheimnis zu entdecken habe. Der Graf kam; und nun

jog henriette die Papiere hervor, überreichte fie ihm, und bath ihn, an feinen Schwager ju fchreisben, und ihn zu ersuchen, daß er Anstalten treffen möge, um die Guter zu übernehmen, die fie auf der Stelle abzutreten bereit fep.

Der Graf und Die Graffen faben Benrietten mit flummem Erftaunen an. Gie mußten nicht, mas fie mehr bemundern follten, die Groke des Opfers, ober die Rube und Freudigkeit, momit es gebracht murbe. Endlich fiel ihr die Grafinn um ben Sals: "Und baft bu benn nicht bedacht, ebles Madchen, daß du nun gang arm wirft, indem du meinem Bruder Alles abtrittit? Saft bu denn teis ne Bedingungen ju machen? Gete fie auf! Forbere, mas bu millft! 3ch tenne meinen Abolph, er wird freudig mit dir theilen, mas gang zu behalten in beiner Dacht ftand." Benriettens Berg fcmoll boch empor; edler Stoly, Freude, des Geliebten Blud ju grunden, und icone Rührung bewegten es in fußen Schwingungen. Gie fant in die Arme ber Grafinn und rief mit Thranen: "36 bin gang gludlich, wenn bein Bruder erhalt und annimmt, mas fein ift vor Gott und jedem gerechten Richter. Das Erbtheil meiner Tante reicht für meine Bedurfniffe bin; ich brauche nicht mehr." Roch ein Mabl brangen bepbe Gatten bergien in fie; fie

blieb fest auf ihrer Weigerung, und trieb fie felbst an, ihren Bruder nicht so lange auf die gute Both- schaft warten gu laffen.

Der Graf schrieb auf der Stelle; die Gräfinn ließ henrietten nicht mehr weg, sie betrachtete sie als einen Schutzeist, als ein höheres Wesen, das zum Segen in ihr haus gekommen war. henriette fand schon einen Theil ihres Bohnes in der Liebe ihrer Verwandten; noch mehr aber zog sie die Uhnlichkeit mit Almstein an seine Schwester. Sophie, so hieß die Gräfinn, hatte ihres Bruders Farbe und Jüge, noch mehr, sie hatte sogar eine Stimme, deren Ton die Erinnerung an die seinige hervor ries. henriette fühlte sich wie durch einen Zauber an sie gebunden; sie blieb gern bep ihr, und verlebte hier einige sehr vergnügte Tage.

Der Oberste hatte unterdessen den Brief seines Schwagers erhalten. Henriettens Edelmuth setze ihn in Erstaunen. Richt, daß sie ein Bermögen gurück gab, das sie nicht mit vollem Rechte besaß, war es, was ihn rührte — er fühlte, daß sie so handeln mußte, daß er selbst so gehandelt haben würde — aber die Weise, wie sie es that, dieses ganz uneigennüßige, edelstolze Betragen, dieses gänzliche Bergessen eigener Rückschen, dieses schollen in ihre Freunde bewegten und reise

ten ihn. Er rief sich die zerrissenen Berhältnisse zurück, und es schien ihm, als hätte sein Leben an Genriettens Seite schöner seyn müssen, als an Carollnens; er suchte ihren ersten Brief hervor, worin
sie ihn um Ausbedung ihrer Berbindung gebethen
hatte, er fund manches darin, was ihm vor einem
Jahre anders vorgekommen war. Er wünschte Henrietten näher kennen zu kernen; sein Herz war frey

und so entstand der Gedanke ben ihm, daß jene
Berbindung vielleicht doch wieder angeknüpst werden, und so das eble seinfühlende Mädchen im Besie ihrer Reichthümer bleiben könnte.

Er schrieb an sie. Der Brief trug das Geprage der garteften Achtung und freundlichsten Theilnahme. Er wollte von keiner unbedingten Abtretung des Bermögens wissen; er both ihr eine Theilung an — oder — das Ganze, wenn sie sich entschließen könnte, dem alten Wunsche ihres Vaters gemäß, es mit seiner hand wieder zu empfangen.

Senriette zitterte, als fie den Brief Durchlas; ihr Gefühl für Abolph erwachte in seiner ganzen Starke. Sie ftand — sie zweifelte — eine entzüschende Jukunft trat vor ihre Seele. Wer jest fiel ihr Blick auf den Spiegel. — "Lea für Nachel!" tonte es in ihren Ohren. Sie verglich ihre Ge-

stalt mit Almsteins Götterbildung, sie dachte an das Urtheil der Welt, sie überlegte, daß unmöglich Reigung., daß bloße Großmuth ihn vermocht haben konnte, ihr diesen Antrag zu thun — und sie gewann es über ihr tief erregtes herz, ihn mit Festigkeit auszuschlagen. Um nicht eigenstnnig zu scheinen und seine Gute zu kranken, bedung sie sich von dem ganzen Vermögen das artige Landzut Rohrbach zu ihrem Eigenthume aus, das für sie den unschätzbaren Werth hatte, in einer romantischen Lage und ganz nahe ben Festenberg zu liegen, wo Almsteins Schwester, an die sie so viels geheime Bande sessellten, den größten Theil des Jahres zubrachte, wo sie oft Nachricht von ihm zu erhalten hosste, wo sie sich ihm näher glaubte.

So schonend und jart auch henriettens Weisgerung eingekleidet war, so fühlte sich Almstein, der sie wahrhaft achtete, dennoch dadurch beleidigt. Er glaubte eine bestimmte Abneigung, jenen Widerwillen, von dem er im hause ihrer Alternschon gehört hatte, darin zu erkennen. Er konnte sich, im Bewußtseyn seines Werthes und des tabellosen Betragens, das er jederzeit gegen sie besobachtet hatte, diese Erscheinung nicht anders, als aus einem übeln Borurtheil oder einer natürlichen Antipathie erklären. Bepbe Avten mußten sein

Gefühl verlegen; und er bachte feitbem nie andere als mit febr ftreitenden Empfindungen an bas felt= fame Madchen. Aber er betrachtete es als eine beilige Pflicht, fo für ihre Butunft gu forgen, baß fie nie Urfache haben follte, den Schritt ju bereuen, den fie gegen ibn gethan. Darum folgte in einem Briefe an feine Schwester eine formliche gericht= liche Abtretung von Rohrbach, mit allem, mas bajut gehörte, und noch manchen andern Borthei= Ien, nebft einer Charta bianca an feinen Banquier und ber berglichen Bitte, baf Benriette nach ber unbedingteften Willfür von diefem Blatte Gebrauch machen möchte. Über die Theilung des Ubrigen behielt er fich por, ben feiner Burudtunft, die er fo febr ale möglich zu beschleunigen fuchen murbe, mit ihr felbft zu fprechen.

Henriette fühlte die Kalte, die in dem Briefe des Obersten lag, und deutete sie, wie es ihr nach ihren Ansichten möglich war. Sie empfing mit freundlichem Danke die Verschreibung über Rohrbach — zerschnitt vor Sophiens Augen die Charta bianca bis auf Almsteins Unterschrift in Stücken, und steckte diese in, den Busen, zum Andensken an seine Großmuth, wie sie sagte. Sophie sah sie ernst und forschend an. Es stiegen Gedanken ben ihr auf, die schon öfters flüchtig ihr durch den

Kopf gefahren waren. Jest wurden fie heller und bestimmter — aber fie schwieg, um durch tein vorschnelles Reden henriettens tief verborgenes Gefühl zu verschüchtern.

Als diese allein war, pries fie sich gludlich, Almsteins Antrag, das ungeheure Opfer feiner Großmuth, nicht angenommen zu haben. "Er liebt mich nicht. Wie könnte er auch! Er kennt mich nicht," rief sie kömerzlich, "ich habe nichts, was die Männer anziehen kann — und wenn ich auch Etwas bin, so bin ich es nur für die, die sich die Mühe geben, mich genauer kennen zu lernen. Das wird Almstein nie!"

Sie blieb noch ein paar Wochen ben Sophien, und ging dann auf ihr einsames Schloß zurück, um es mit allen übrigen dem Geschäftsträger ihres Vetters zu übergeben. Ju ihrem großen Erfaunen hörte sie von ihm, daß er Auftrag habe, alles nur bedingter Weise zu übernehmen, in so sern nähmlich sie keine Forderungen zu machen habe. Ein süßes Gesühl von Dant und Rührung bewegte ihr Perz — sie erklärte bestimmt, daß sie keine Forderungen zu machen habe, sie sieß sich von ihrem Vormunde, der sehr unwillig über ihre voreilige Großmuth war, eine Schrift dar. über ausseigen, übergab Alles, und reiste in einis

gen Tagen mit ihrer Begleiterinn, einer murbisaen Officierswitme, nach Robrbach ab.

Gine angenehme überrafdung mar es ibr, ben Brafen Debnis und feine Rrau benm Aussteigen aus dem Wagen bier zu finden, die fie als Rachbarn freundlich in ihrem neuen Gigenthume bewillfommten; aber eine noch fconere mar ihr vorbehalten. Das gange Schloft mar, fo viel es die Burge Reit erlaubte, auf Almfteins Befehl mit al-Iem, mas jur Bequemlichkeit, jur Glegang, jum freundlichsten Lebensgenuffe gehört, verfeben morben. Gine mobl eingerichtete Bibliothet, ein Bimmer mit gemablten Rupferftichen, treffliche mufitalifche Instrumente, ein Treibhaus voll der felten= ften und lieblichften Blumen und Offangen - Furs alles, mas ein gebildeter Geift in der Ginfamteit bedürfen tann, mar mit eben fo viel Babl als Riedlichkeit berbengeschafft. Die Grafinn führte Benrietten überall herum; und diefe folgte ibr mit freudig pochendem Bergen und fichtlicher Rubrung. "Sage beinem Bruber, bob fie gulett an, wie froh du mich gesehen haft, wie mich fein Geichenk und feine Aufmerksamkeit erfreuet bat, und bitte ibn, baf er ben mortlofen Dant eines ge rührten Bergens jum Lohne feiner garten Gate: nehmen foll!s

2m britten Tage tebrten ber Graf und Conbie nach der Refidens gurud, mit dem Borfake. recht bald nach Restenberg zu kommen, und dann frobe Tage mit Benrietten ju verleben. Diefe brachte einige Beit damit au, fich in ihrem Saufe, in ibren Meubeln, diefen fugen Erinnerungen an ben freundlichen Beber . eine aemobnen. Gein Unbenten mar die liebfte Beichäftigung ibrer Ginfamfeit; aber ihr Berg, ihr lebhafter Beift fand bald michtigere in den Unftalten und Planen, die fie gur Berbefferung des Buftandes ihrer Unterthanen entwarf. Go verging der lette Reft des Binters, und mit bem Frühlinge tamen ihre lieben Nachbarn nach Reftenberg. Nun batte fie Befellfchaft, und eine fo merthe, fo beziehungsreiche! Gie mar faft täglich in Festenberg oder die Ramilie ben ihr, und Ulmfteins Briefe von ber Urmee machten lebhafte Epochen in der ftillen Lebensmeife guter Menfchen, die fo innigen Theil an m nabmen.

Sein letter enthielt seine Empfindungen am Borabende einer großen Schlacht, die auf den folgenden Tag festgesetht war. Er war sehr ernst, und mitunter dufter; es schien, als schwebten ihm finstere Ahnungen vor. Mit angstlicher Erwartung sah man in Festenberg, und noch mehr in Rober Kleine Erzähl. I. Th.

Sach, einem amenten Briefe entgegen. Er blieb que. Die Radricht von der gewonnenen Schlacht tam burd öffentliche Blatter; unter benen, bie fic am rühmlichften ausgezeichnet hatten, und un= ter ben fcmer Bermundeten mar fein Rabme. Tiefer Comera und bange Gorge bielt Copbien - eine nabmenlofe- Angft Benrietten mabrend amen langen Tagen in fürchterlicher Spannung. 2m dritten tam ein Brief von Almfteins Rammerdiener. Der Oberfte batte Die Schlacht, Die bennabe verloren gewesen mar, burch feine Un= erichrockenheit, burch den auten Willen feines Regiments wieder bergeftellt und gewinnen machen, indem er fich an ber Spige feiner Ruraffiere auf ben pordringenden Reind marf, bie geschloffenen Schaaren burchbrach, und Berwirrung und Befturgung verbreitete. Der Muth der Seinigen belebte fich an feinem Benfpiele; Die Fliebenden ftanden, die Berftreuten fammelten fich wieder. Da traf im Bandgemenge ein Gabelhieb feine Ropf; noch wollte er, ber eigenen Gefahr nicht actend, weiter vordringen, als ein gwenter Streich ibn rudlings über fein Pferd fürgte, und die gange Fronte feiner Gecabron, unwiffend und unaufhaltsam, über ibn wegsprengte. Dan gog ihn nach der Schlacht für tobt unter den Leichen hervor, und obwohl er ben Abfendung dieses Briefes, ungefähr acht Tage nach der Affaire, noch lebte, so war doch wenig oder gar teine hoffnung gu feiner Rettung.

Beife Thranen floffen in Beftenberg und Robrbach feinem Unglude und bem brobenben Berlufte. Jest erft fühlte Benriette, wie unaussprechlich theuer ihr Abolph mar. Der beftige Schmerz griff ihre Gefundheit an, fie murde bedenklich Frank, und Cophie theilte ihr Berg in Beforgs niffen um ben geliebten Bruder und die geliebte Freundinn; aber fie mußte teine Frau gemefen fenn, wenn nicht diefe Ericbeinung fie belehrt batte, baß ihre vorigen Muthmagungen gegrunbet maren, und Benriette ihren Bruber liebe. Unbegreiflich blieb ihr indeffen Benriettens entfciedene Abneigung gegen eine Berbindung mit ibm; weil diefe aber ein fo ftrenges Stillfcweis gen über ihr Gefühl beobachtete, und fich bemubte, die mabre Urfache ihrer Rrantheit vor Cophien ju verbergen, fo verboth es bas Bartgefubl, die Bulle Diefes Geheimniffes, Die Benriette fo gefliffentlich über ihr Berg jog, gewaltsam au gerreiffen.

3men Wochen vergingen in unfäglicher Angst und Trauer. Endlich tam ein zwenter Brief. Der

Rammerdiener melbete der Grafinn, daß zwar Doffnung zum Leben für den Oberften vorhanden wäre, daß er aber fcwerlich je wieder ganz her gestellt werden würde, indem die Wunden vielzu tief und gefährlich gewesen wären; auch schiene sein herr ein längeres Leben unter diesen Umaständen Kaum zu wünschen, er sen schwermuthig und finster.

Diefer Brief erfüllte feine Freunde mit febr gemifchten Empfindungen; ben Benrietten mar die bauptfächlichfte ibre vermehrte Liebe für ibn. Sein Bild mar ibr in rubigen Tagen oft erschienen, in allem Schimmer ber Schönheit, blendend, ents gudend. Jest verließ es fie Feinen Mugenblick mehr - aber immer fab fle ibn bleich, frant, fcmermuthig, und eben darum gang binreiffend, gang unmiderftehlich. Sest bereuete fe es, feinen Untrag nicht angenommen zu baben; jest mare es ibr möglich geworden, bas ju erreichen, mas ihr der murdigfte 3med ihres Lebens ichien - fich ihm gang ju meiben, fein trautiges Loos ju verfchonern, und fo manche Laft von feiner muden Geele ju nehmen. Seine Schonheit mar jest tein Din= dernig mehr; ihr flegender Bauber mar größten Theils gerftort - fie mare ihm gleich geftanben, und fein Glück hatte ihr Wert fenn konnen.

Sorgfältig verbarg fie blefe Empfindungen unter einer gelaffenen freundschaftlichen Theilnahme; aber Sophie hatte einmahl ihr herz durchschaut, und so baute fie im Stillen, ohne das Geringste zu äußern, auf henriettens Liebe und ihres Bruders Denkart, die fie genau kannte, einen schönen Plan, der das Glud der gangen Familie begrunden sellte.

Rach ein paar Monathen kam ein Brief von Almstein selbst. Er konnte wieder auf seyn, er konnte sich in kurzen Abfahen wieder mit Lesen und Schreiben beschäftigen. Seine Munden waren gesheilt; aber die Folgen davon, schrieb er, würden seine ganzes Leben verbittern. Die Zukunft läge düfter und traurig vor ihm; und wenn er nicht fürchten müßte, seiner Schwester und ihrem ganzen Sause eine unerträgliche Last aufzubürden, so würde es die einzig denkbare Linderung und Zenstreuung für ihn seyn, wenn er nächsten Serbst zu ihr kommen, und in den Armen so theurer Berswandten seine übrigen Tage verleben könnte.

Der Brief trug so fichtbas das Gepräge der dustersten Schwermuth, daß Sophie und ihr Mank innig gerührt waren, und henriette ihre Thränen mit Mühe verbarg. Die Gräfinn schrieb ihm auf der Stelle; sie bath ihn mit der unverkennbar-

i

sten Liebe, so bald als möglich zu kommen, sie versicherte ihn, daß es ihr und ihres Mannes heiligkes Bestreben sepn werde, ihm das Leben recht angenehm zu machen, daß sie sich auf seine Ankunft wie auf ein Glück freue, und daß sie von dew Bukunft viel lachendere, schönere hoffnungen für ihn hege.

Er sollte kommen, henriette sollte ihn wiesber sehen, in seiner Rabe mit ihm leben! Wechselnde Empfindungen wogten ben diesen Aussichten in ihrer bewegten Seele — Sehnsucht und Freusbe, Furcht und Besorgniß. So nahte endlich der herbst, und nach mehreren anderen Briesen kam einer von Umstein, der seine Ankunft auf die nächsten Tage verkändete. Sein Geist schien sich aus der Reizbarkeit und Schwermuth, die ihm seine körpersichen Leiden gegeben hatten, empor gearbeitet zu haben; er war minder trübsinnig, und auch mit seiner Gesundheit ganz leidlich zusrieden.

Ulmftein wußte, daß henriette in der Rabe seiner Schwester lebte, daß sie fast immer ben seinen Berwandten war, obwohl Sophie absicht sich ihrer in ihren Briefen wenig erwähnt hatte. Es war ein kleiner bitterer Jusab zu den Freuden, die er sich bort versprach, kunftig viel um eine Person senn zu muffen, von deren entschiedener Abnei-

gung gegen ihn er fo unläugbare Proben zu haben glaubte. Indeffen hoffte er, im ftaten Zusammenseyn und unter ganz ruhigen Berhältnissen wurde sich vielleicht diese unangenehme Spannung zwischen ihm und seiner ehemahligen Braut verlieren.

So trat er an einem iconen Berbsttage die Reise an. Die Entfernung mar beträchtlich; feine Lage erlaubte ibm feine großen Tagemariche, und er langte erft am achten Tage, einem frifchen beitern Conntagemorgen, in der Rabe feines funftigen Aufenthaltes an. Als er von fern bas rothe Dach von Festenberg erblickte, brang ein angenehmes Gefühl in feine Bruft. Die Sturme und das mil-De Leben im Rriege hatten fein Berg nicht erfaltet, es hatte noch vollen Ginn für die Freuden ber bauslichen Glückfeligkeit; und. wenn ibm fcon fein Unglud nicht zu erlauben ichien, fie einft aang rein und unmittelbar ju fcmeden, fo meidete fich boch fein gutes Gefühl an ben Bildern ber Bufriebenheit feiner Schwester, seines Schwagers, an benen er innig Theil zu nehmen fich vornahm. Jest unterschied er auch in einiger Entfernung an einem Bugel die Thurmfpige von Rohrbach; Vald darauf fab er bas weiße nette Schlößchen am Abhange durch die Baume fchimmern. Dort mohnte bas feltsame Madchen, bas einft ibr balbes Bermogen

darum geben wollte, um fich von feinen Unfpruden zu befreven.

Er versenkte sich in allerlen Muthmaßungen, wie sie ihn wohl empfangen, wie sie sich gegen ihn betragen würde, und entwarf mit innerlichem Bergungen einige Plane, wie er ihr edelmuthiges Opfer vergelten, und sie an den Gütern Theil nehmen lassen wollte, die ste ihm so willig abgetreten batte.

Indessen hatte er die Tannenallee vor Festen= bera erreicht. Im Schloffe batte man den Bagen fcon gefeben. Copbie, ihr Gemahl, die Rinder - Mes eilte ibm entgegen, Alles bewilltommte ibn mit lautem Frendengeschren. Er flieg mit bochichwellender Bruft aus bem Bagen, fant in die ausgebreiteten Urme feiner Beliebten, und brudte fie alle mit naffen Augen an das Mopfende Berg. Das Gefühl der Beimath, bas Glud, fich geliebt ju feben, brang machtig in feine weit geöffnete Ceele, und ftimmte fie gur reinsten menfcblichen Rreube. Die Seinigen fanden ibn febr verandert, aber ben Beitem nicht untenntlich, wie er ihnen oft gefdrieben batte. 3mar entftellten gmen große Narben über Stirn und Bange feine Schönbeit, die blühende Farbe mar entwichen; aber es mer unch fein großes feelenvolles Auge, die edlen For-

men ber Buge, es mar noch fein folger Buche, feine eble Saltung, menn gleich eine Contufion am Bufe ihm das Geben befdwerlich machte. Sophiens Plan mar den Augenblick entworfen. Riemand im Soloffe durfte fich gegen die Robrbacher, menn beren vielleicht bes Gottesbienftes wegen berüber maren, ein Bort von des Oberften Ankanft verlauten laffen. Benriette felbft erwartete fie nach ber Gewohnbeit mit noch andern Gaffen ans ber Nachbarschaft am Sonntage zu Tische. Sie verabredete das Rothige mit ihrem Manne, und gab dem Oberften feine Rolle. Sie wollte ibn in Benriettens Geele lefen laffen, fie mollte ibm eine Abnung davon geben, daß er menigftens nicht a ebaft murde. 218 Benriettens Bagen auf den Bof fuhr, erinnerte fie die Ubrigen nochmabls an die Berabredung. Benriette trat ein; Cophie und ein Theil der Gefellichaft gingen ihr entgegen und umringten fie fo, daß fie den Oberften, von deffen Dierfenn fie teine Borftellung batte, nicht fo gleich gemabr merben fonnte. Dloblich naberte fich ibr diefer von der Seite und redete fie an. "Abolph!" rief fie erichrochen und gitternd, indem fie mit der Band aufs Berg fubr. Bier batte feine Stimme wiedergeklungen! Gie mandte fich fcnell um; er ftand vor ihr. Bebend, fprachlos reichte fie ihm

Die Band - fie vermochte tein Wort bervor gu bringen: aber in ben leuchtenben Augen, in ben Thranen, Die fie fcmellten , glangte Die reinfte Arende, die Überraschung ber innigsten Liebe. Gie bielt feine Sand fest und lange. "Endlich feben wir uns wieder!" feufate fie gulett aus tiefer Bruft. und fab ibm mit unverhehlter Bartlichkeit in's Auae. Der Oberfte mar betroffen. Diefen Empfang batte er fo gant und gar nicht vermutbet! Er tonn= te felbft nicht gleich Worte finden; bann fragte er fie, ob fie ihn mobl erkannt batte, wenn er nicht querft gefprochen, wenn fie ihn nicht bier ben feiner Schwefter getroffen batte? "D. den Augenblid!" rief Benriette aus, "unter taufend Denfchen, an jedem Orte!" "Ich bin febr verandert," bob der Oberfte an. "Gie haben fo viel gelitten," unterbrach fie ibn mit beweater Stimme; "wir baben Gie burch mehr als dren Wochen für verloren gehalten! D! bas mar eine traurige Zeit!"

Sie hielt inne; benn fle fühlte, daßihre Thränen bereit waren, hervor zu brechen. Jest trat auch Sophie hinzu, die genug gesehen hatte, und endigte das allzubewegte Gespräch. Man sette fich. Die Unterhaltung wurde allgemein; und henriette bekam nach und nach ihrenatürliche Jassung wieder.

"Als ju Tifche gegangen murde, both Debnis

feinem Schwager ben Arm : Benriette fab bin und beneidete den Grafen, ber Adolphen diefen Eleinen Dienst erweisen burfte. Ben ber Tafel mar die Gefellicaft laut und munter; es murden Gefund: beiten getrunten, gefderat, gelacht. Rur amen Personen konnten sich nicht in die allgemeine Aroblichfeit finden, der Oberfte, dem feine Gemuthe. Mimmung und Benriettens Betragen Unlaff gu mandem ernften Gedanten gaben, und Benriette, Die in beiliger Rührung und Frende teiner lebhaften Außerung ihres Gefühls fabig mar. Rach Tifche verloren fich die Fremden; die Familie blieb mit dem Pfarrer allein. Es mar ein fühler Berbfttag; ber Braf folug vor, in Sophiens Cabinette Fener im Franklin-Ofen machen ju laffen, und fich bort su versammeln. Die Damen nahmen ibr Stri & geug, die Manner ihre Pfeifen, man feste fich um Die Flamme; der freundliche Schein, Die milbe Barme, bas geschwäßige Anistern bes Feuers erquidten und erheiterten die Geifter. In der Stilleren Umgebung öffnete fich bes Oberften Berg; et murbe mittheilender, gefprächiger. Die Rebe fam auf den Rrieg, auf die entscheibende Schlacht, die ihm bald das Leben gekoftet batte. Er ergablte, feis ne Lebhaftigkeit rif ibn bin, er fcilderte mit Baume und fürchterlicher Genauigkeit feine Empfindun-

gen, ale ber Gabelbieb feinen Ropf traf, er fich nicht mehr auf bem Dferde halten konnte, und nun. auf der Erde liegend, ben vollem Bewußtsenn, die Dferde feiner baber fprengenden Escadron fich ibm naben fühlte. Benriette borte eine Beile mit der lebbafteften Theilnehme, aber mit großer Unftrengung ju ; endlich abermannte fie ihre Empfindung. fie fühlte fich einer Ohnmacht nabe - und ftand auf, um aus bem Rimmer zu geben. Aber fie ichmantte, der Oberfte fab es und ftand ichnell auf. um fie gu unterftugen. "Mein Gott! Fraulein! mas ift Ihnen?" fragte er fie beffürst. Much Conbie fprang bingu; fie führten fie in ein Rebengimmer, ber Oberfte bielt fie im Urme, Sophie bielt ibe ein Riechfläschen por. Mit liebevoller Beforanif ertundigten fie fich um ihren Unfall. henriette bobite tief Uthem. Er lebte ja , er bielt fie in feinem Urme, er ichien fo berglich beforgt um fie! Gie fühlte ihre Rrafte mieber tebren, und ichob die Sould ibrer Ohnmacht auf die Ofenmarme, deren fie noch nicht gewoont mar. Gie feste fich nieber und bath die Gefchwifter, wieber jur Gefell-Schaft gurud ju febren; fle murbe ibnen fogleich folgen. Der Oberfte wollte fie nicht verlaffen, bis fie vollkommen wohl mar; fie drang in ibn, er ging mit Sophien. Benviette bedurfte einer einfamen Viertelftunde, um fich von den mannigfachen Srschütterungen des heutigen Tages zu erhohlen. Adolphs herzliche Theilnahme, sein offenes Betragen thaten ihrem Berzen unendlich wohl. Sie war weit entfernt, nur einen Schatten lebhafterer Reigung darin zu ahnen oder zu hoffen; aber sie war zufrieden, jedes Migverständniß entfernt und ihre Berzen in ruhiger Stellung gegen einander zu wissen.

Sie irrte. Der Oberfte mar nicht gang rubig. Die Urt, wie fie ibn empfangen batte, ibr ganges Betragen an dem beutigen Tage ftand mit feiner Borftellung von ihrer Abneigung gegen ihn gu fehr im Biderforuche. Diefer Biderforuch beichäftigte ibn, und das Dadden, das ibn fo ftolg abgewiesen hatte, deffen Auferes nie im Stande gemefen mare, einen gewöhnlichen Mann gu feffeln, fing an, ein lebhaftes Intereffe ben ihm gu ermeden. Benriette tam gur Gefellichaft gurud, fie mar gang beiter, und nahm ungefünstelt Theil an ber Unterredung; nur der Oberfte murde ftill und in fich gekehrt. 218 man ihr den Bagen meldete, bath er fie um die Grlaubniff, fie befuchen gu durfen, die ihm mit herglicher Freude gegeben murbe. Er fam am andern Morgen, und murbe wie

er kam am andern Morgen, und wurde wie ein theurer Freund empfangen. Sie führte ihn in



ibrem fleinen Gigenthume umber; fle geigte ibm alle feine Borguge und Bequemlichkeiten, und fag= te ibm, wie gludlich fie fich fühlte, bem, beffen Aufmertfamteit und Gute fie alle biefe Genuffe verdante, beute ibre Empfindungen darüber offen fagen zu können. Almstein mar verwirrt und feltfam von den feltfamen Berhaltniffen ergriffen. 2118 fie in das Cabinett gurud tamen, und Senriette ein aleichaultiges Gefprach anfangen mollte, un= terbrach er fie : "Rein, mein Fraulein! Go fann es nicht amischen uns bleiben; ich habe lange auf eine Belegenheit gewartet, um mit Ihnen über unfere Berhaltniffe ju fprechen, und wenn der unaludliche Bufall, der meinen Lebensplan gerftort bat, nicht bagwischen getommen mare, fo batte ich langst Urlaub genommen, um diese Ungelegen: beit zu beendigen." Er fagte ihr nun, daß er feft entschloffen fen, jest, wo ibm feine Rranklichkeit, feine Schwermuth alle Soffnung auf bausliches Glud abgefdnitten habe, fein Bermogen ju gleiden Balften zu theilen, die eine feinem Reffen im Teffamente ju verfichern, und die andere ibr jum frenen Gigenthume ju übergeben. Benriettens Augen füllten fich mit Thranen ben des Oberften Rede. Es war nicht Rührung über fein Unerbiethen; es war Trauer über feine Lage, über feine

Duftere Lebensanficht. "Das follen Gie nicht thun!" rief fie lebhaft, und erariff feine Band : "Gie fol-Ien den Miten Freuden des Lebens nicht fo fchnell, nicht fo entschloffen entfagen. Gie merden beirathen. Gie werden ein Madden finden -- " "D baran zweifle ich nicht, " fiel ihr Almftein ein: "Madchen, die durch mich Frauen, dann bald Bitmen und Gigenthumerinnen meines Bermogens fenn möchten, werde ich genug finden. Aber, menn ich je die Thorbeit begeben follte, zu beirathen, fo mußte mein Beib fich gang mir und meiner Lebensmeife meiben; fie mußte ber Welt und ihren Freuden entfagen, ben einem franklichen, vielleicht murrifden Manne gu Saufe figen, und in Diefer Ginfamteit mir Gefellichafterinn, unterbaltende, theilnehmende Freundinn fenn konnen. Bo fande fich ein Dabden, das diefen Riefenentfclug zu faffen, und alles bas zu leiften fähig mare? Sie feben, es ift unmoglich. Die ich finden konnte, murben mich nicht glücklich machen, und die mich gludlich machen konnten, werden fich eine beffere Parthie miffen." Senriette fdmieg. Ihr Gemuth mar zu bewegt; die Soffnungen der Bergangenheit ftanden vor ibr - fie feufste, ohne ju antmorten.

Noch ein Mahl drang Almstein ernstlich in fie;

aber eben so ernstlich wies sie sein Anerbiethen ab. Nur den Schmuck ihrer Mutter, den er ihr mitzgebracht hatte, nahm sie freundlich an, um seinen guten Willen nicht zu sehr zu krönken, und gelobete ihm mit einem so herzlichen, so wahren Tone, sich, so bald sie etwas bedürfen sollte, an ihn zu wenden, daß er ihren festen Vorsat nicht darin verkennen konnte. Er ging endlich halb zufrieden, halb zufrieden, halb zufrieden, balb zufrieden, balb zufrieden, das edle Mädchen näher kennen zu lernen.

Das machte sich balb. henriette kam nach ihrer Gewohnheit, und auch wohl öfter als sonft, nach Festenberg, oder die Festenberger waten ben ihr in Rohtbach. Der Oberste sah sie bennahe täglich, und ward täglich mehr von der Schönheit ihres Sharakters überzeugt. Ihre Renntnisse gewährten ihm unerschöpslichen Stoff zu Gesprächen, ihre Talente — (sie spielte und sang mit mehr als gemeiner Fertigkeit) unterhielten ihn angenehm; aber mehr als alle diese Borzüge, die eine höhere Bildung ihr gab, zog ihre zarte Ausmerksamkeit ihn an sie. Ben Spaziergängen solgte sie langsam an seinem Arme der rascheren Gesellschaft. Stiegen die Übrigen auf einen hügel oder sonst wohin, wo es dem Obersten schwer war zu solgen, so blieb sie

fo frendig, so freundlich ben ihm, daß es schien, als hatte sie ihm damit gar tein Opfer zu bringen. Ergriffen ihn einmahl die Schmerzen seiner Bunden wieder, oder bemeisterte sich die trübe Stimmung seines Gemuths, dann sandte Sophie schnell nach Robrbach. Benriette tam, sie leistete ihm Gefellschaft, sie las ihm vor, wenn er zuzuhören vermochte, sie schwatte, sie erzählte Rährchen, Geschichen, Possen, um ihn zu zerstreuen; und wenn nichts mehr anschlug, dann ging sie au's Clavier und beschwor, wie David, den bösen Dämon ihres Freundes mit dem Rignge ihrer Saiten.

Unmerklich und langfam verschmolzen ihre Seelen in einander. Almstein war so an henriettens Umgang gewöhnt, daß ihm etwas zu sehlen, daß er unruhig und bekümmert schien, wenn sie einem Tag nicht nach Festenberg kam. Gewöhnlich ließ er dann anspannen und suhr zu ihr hinüber. Er bes merkte kaum mehr, daß sie nicht schön war, ihr seelenvolles Auge, ihr niedlicher Wuchs kamen ihm manches Mahl so gar reizend vor. Sophie sah diese zärtliche Empsindung in dem herzen des geliebten Bruders wachsen, und sie freute sich innig darüber; seine Lage machte es ihr jest doppelt wünscher; seine Lage machte es ihr jest doppelt wünscher; hin mit einer zärtlichen, verständigen Frau verbunden zu sehen, die ihn wieder heiter und für Lebensgenuß empfänglich machen tonnte. Aber mit eben fo richtigem Gefühle vermied fie jede Einmischung in dieß allzu garte Berhältniß; fie ließ die Bergen fich gegen einander entfalten, wachte barüber, daß teine fremde Einwirtung fie store, und überfieß den Ausgang zuversichtlich der Liebe und der Reit.

Benriette bemertte mit Inniger Buft, wie febr Abolph fich ibr naberte, fie fühlte, mas fie ibm mar, und abnete, wie weit mehr fie ibm noch merben tonnte. Der Bedante, fein Schicfal an theilen und theilend zu milbern, ibm ibr ganges Befen gu meiben, nur für ibn gu leben, und alle feine Renden, feine Beiterfeit als ibr Bert betrachten ju tonnen, erfüllte fie mit Bimmelefelia-Teit. Aber je mehr fie liebte, je angftlicher ward ihr Gefühl. "Er gieht dich allen feinen Freunden por, fagte fie oft ju fich felbft: "er unterhalt fic nur ben bir, er geigt bir unverhobien eine Auf-"merkfamkeit, eine Buneigung, die faft an Biebe. grengt, aber auch nur grengt. Er liebt bich noch nicht; und er ift gebeugt burch viele Beiden, einfam, auf ben Umgang weniger Perfonen be= fchrankt. Bie, wenn er in die Stadt gurud Bebrte, wenn fein Bermogen, feine perfonlichen Borguge, feine auch jest noch anziehende Geftalt bie

Blicke und Absichten der Weiber und Rabchen auf sich zögen, wenn man sich von allen Seiten bemühte, ihm entgegen zu kommen, ihm zu gefallen? — Wie dann?"

"Diese Probe muß er bestehen, diesen Sturm muß seine Juneigung zu mir überwinden, wenn ich glauben soll, daß sie Liebe ift, wenn ich hoffen soll, ihm alles das zu werden, was ich wünsiche, wenn unser bepberseitiges Glud gesichert sen soll."

So dachte Benriette. Almftein übergenat baft er nie beirathen murbe, bachte nicht meiter, als an ben gegenwärtigen Augenblid, und fo, ohne genaue Drufung feines Gefühls, ward er auch nicht feiner gangen Starte gewahr. Indeffen verging ber Berbft, und ber berannabende Binter fceuchte Debnis und feine Frau in die Stadt surud. Den Oberften riefen feine Gefchafte babin. Man fucte Benrietten ju bereden, baf fie Die Ramilie begleiten mochte. Almftein brang mit Barme, mit Innigfeit, endlich mit einer Art von Empfindlichteit in fie. Gie blieb ftandhaft auf ibrer Beigerung. Ihr Berg blutete ben bem Bedanten, gang einfam obne ibn gu leben, obne ibn, der ibr icon fo nothwendig ju ihrem Glude geworben mar. Aber fie vermochte es, ibr EFMI ju bezwingen; fie dachte an die Probe, und fand in ihrer Liebe jur Einsamkeit, in ihren Beschäften einen ziemlich scheinbaren Bormand. Almstein, gekränkt und gereizt, stand zuleht vom seinen Bitten ab, und henriette bemerkte nicht ungern, daß er seit diesem Augenblicke kalter und scheuer gegen sie ward.

Es schmerzte ihn, daß sie ihm diese Bitte abgeschlagen hatte. Er war nun überzeugt, daß sie
ihm ben Weitem nicht so gut sep, ale er ihr,
indem fie seinem Umgange so leicht entsagen konnte, und in der Einsamkeit Ersah für seine Freundschaft kand. Ihre ersten Weigerungen sielen ihm
ein; und wenn er gleich jest an keine Abneigung
von ihrer Seite mehr glauben konnte, hielt er
sie doch überhaupt für unfähig, eine innige, tiese Juneigung zu empfinden.

Der Tag zur Abreise der Familie war beflimmt. henriette durchweinte die halbe Nacht,
und kam den andern Morgen so verstört nach
Festenberg, um das lette Mahl mit ihren Berwandten zu frühstücken, daß jedermann, dessen
Urtheil nicht so befangen war, Ms Almsteins, die
wahre Ursache dieser Beränderung errathen hätte.
Er war zu bitter gestimmt, und selbst zu gekränkt
von der nahen Trennung, um nicht alles verkehrt

su beuten. Rach feiner Meinung galt bas alles feiner Schwefter, ober vielmehr bem angenehmen. gefellichaftlichen Leben, bas man bisher geführt batte und bas nun aufhören mußte. Die Bagen waren gevadt, die Bedienten meldeten, bag alles bereit fen. Benriette fing an gu gittern. Man brach auf. In der Trepve both Almftein Benrietten Die Sand. Er fprach nicht; aber fle fab mohl, daß er tief bewegt mar. Ihre Thranen brachen bervor; fe vermochte fich nicht mehr zu halten. "D Adolph!" rief fie mit ausbrechendem Schluchten : "Wann feben wir uns wieder!" - Er trat gurud und fab fle ernft an. "Bunichen Gie mich denn bald wieber zu feben?" fragte er balb bitter, halb gartlich. Benriette bob die gefalteten Bande empor. "D mein Gott!" rief fie, und ihre Thranen ftromten unaufhaltsam. Der Ton brang an fein Berg; es war der Ton der innigften Liebe, Des mahreften Schmerzens. Bewegt, entzückt ichlang er ben Urm um fie, und druckte fie fest an feine Bruft : "36 tomme bald, recht bald wieder, theures Madchen, vielleicht eber, als du glaubst. "D Abolph!" sagte fie fanft weinend, den Ropf an feine Bruft gelehnt: "Meine Tage werden febr - febr einsam fenn." Er tufte fie auf Die Stirn - fie errothete und gitterte. "Meine theure, meine geliebte Bens rietté! — Ich komme bald wieder; ich kann nicht Jeben ohne dich." In dem Augenblicke rief der Graf, der schon eine Weile im Wagen saß, nach seinem Schwager. Der Oberst riß sich aus hensriettens umschlingenden Armen, stieg schnell ein, und die Wagen donnerten durch das Schloßthor und über die Prücke.

henriette stand noch eine Weile wie betäubt—versunken in Wehmuth, Frende und unnennbare Liebe. Dann stieg sie langsam die Stufen hinauf, trat in das einsame Zimmer, setzte sich auf den Plat, wo Adolph gesessen hatte, und weinte sich recht mude. Endlich stand sie auf, besuchte noch ein Mahl mit offenen Armen alle Stellen, wo sie so oft mit ihm gesprochen, gelesen, gesungen hatte, den Plat, wo sie ihn das erste Mahl sah, nahm von jeder dieser Freuden Abschied, warf sich dann in den Wagen, und suhr durch den diesen Decembernebel in ihr einsames Schloß.

Rur Gin Gedante erhellte ihre trube Ginsamsteit — die hoffnung — die beynahe Gewißheit war, baß Abolph mehr als Freundschaft, daß er wirtslich Liebe für sie empfinde. Aber je süßer ihr biefe Buversicht war, je ängstlicher dachte sie an die Lockungen der Stadt. Rur seine Briefe, in denen er mit solcher Wärme von seinem genossenen Glück

und mit folder Sehnfucht von dem Biederfeben fprach, ftillten ihre Sorgen, und machten ihr die Ginsamteit erträglich.

Bas fie vorber gefeben batte, mar auch gefches ben. Der Oberfte mar taum in den Birteln ericienen, in welche ibn feine Geschäfte und frubere Betanntichaften gogen, als von allen Seiten Dlane auf ibn gemacht murben, und die lieblichften Frauen und Dadden ibm überall entgegen tamen. Gr unterhielt fich mit einigen; er fand hier und dort blenbende Reize, ein fcbimmerndes Talent, eine autmutbige Stimmung - aber nirgenbe, nirgenbe in fo iconem Bereine, Diefe ftets gleiche Beiterteit, biefe milde Gute, und, ben fo viel Renntnig und Bilbung, ein fo unverdorbenes Gefühl, ale ben Benrietten. Jebes Dabl tam er mit ber festeren Ubergengung nach Saufe, daß tein Weib auf Erden fo für ibn paffe, ibn fo glücklich machen konnte, als fie; aber je lebhafter diefe Überzengung murde, je tieffinniger mard Almstein. Copbie bemertte es; fie brang mit iconenber Liebe in ibn, und er geftand ihr endlich feine Empfindung für Benrietten, er fagte ibr, dag, wenn fie fich iest noch entschließen konnte, feine Sand anzunehmen, er einer fo beitern, fo gludlichen Butunft entaegen febe, wie niemable, felbft nicht in den Tagen. der Blüthe seiner Gesundheit. Sophie war innig erfreut; ihr Bergnügen mahlte sich auf der rötheren Wange, in dem leuchtenden Auge. Dem Obersten Eam diese Freude etwas voreilig vor; uber Sophie versicherte ihn, daß sie von Henriettens Einswilligung so viel als gewiß sey — sie hieß ihn guetes Muthes seyn, und both ihm an, an sie zu schreiben. Er nahm es im erken Angenblick an; danm aber entschloß er sich, selbst zu reisen und sein Urrtheil abzuhohlen. Der Plan hatte zu viel Interesse für ihn, um ihn länger zu verschieben; und die Abreise wurde auf den solgenden Sag sesses sest.

Bier Wochen waren versiossen, seit henriette ganz einsam, nur in den Erinnerungen ihres Glüsches und in unbestimmten hoffnungen für die Zustunft lebte. An einem trüben Abende, den dein Stern erhellte, wo duftere Rebel über die entlaubten Walder die in das schmale Thal herab hingen, durch welches der Weg nach Festenberg sich schlängelte, saß sie am Fenster ihres Cabinetts, und blitte erust und tranernd in die Winternacht hinaus. Da sah sie von sern sich einige Lichter bewegen; sie schienen die Straße herauf durch's Thal zu tommen. Zuerst glaubte sie, es wären Landleute, die mit Leuchten den Weg nach der heimath suchten.

Endlich borte fie ein fernes Raffeln - es mar ein Wagen - eine füße Abnung ergriff ihr Berg - die Lichter tamen naber, fie lentten ben Beg am Buael berauf gegen bas Schloft: jest maren fie am Thore - fie erkannte das Wappen ibres Saufes -Almsteins Cauipage - er mar es. Ritternd vor Überraschung und Areube eilte fie binans : im Borfaale trat er ibr mit ausgebreiteten Armen entgegen. Aller Furcht, aller Proben vergeffend, flog fie mit einem Schren ber Freude an fein Berg. Ibn batte fein überftromendes Gefühl ftumm gemacht; er brudte fie an feine Bruft, ohne fprechen gu tonnen. Erft als fie im Cabinette rubig nebeneinander faften, als ber Rreudentaumel porüber mar. fanden fie bende Borte, um fich ju fagen, wie fomerglich fie fich entbehrt, wie febr fie fich nach einander gefehnt batten, wie unmöglich es Abolph gefunden, langer ohne fie ju leben. Rach und nach aber murde er ftiller; er fcbien gerftreut, und mit einem berrichenden Gedanten beschäftigt. Benriette bemertte es, und fragte ibn liebevoll. "Ich habe Ihnen eine wichtige Frage zu thun," bob er nach einer Beile an, aund ich muß Gie bitten. fie mir gang aufrichtig nach ber ftrenaften Babrbeit ju beantworten." Gie verfprach es.

"Warum haben Sie zwen Dahl bestimmt mei-

ne Sand ausgeschlagen? Bas war die Ursache ihrer damahligen Abneigung gegen mich?"

"Abneigung ?" fragte Benriette erröthend jund foling die Augen nieber, ohne ju fprechen.

Der Oberst drang in sie; — sie gestand ihm endlich, daß der Abstand zwischen seiner und ihrer Gestalt — seine ersten hoffnungen auf ihre scho es echwester, ihre Furcht vor dem Spotte der Belt, vor seiner kunftigen Rene, sie dazu vermocht batten.

Almftein borte ihr schweigend und ernft zu. "Sie glauben alfo," hob er endlich an, "daß voll-tommene Gleichheit der Umftande zu einer glücklichen Che nothwendig sen? daß teines dem andern auch nur das Geringste aufopfern, teines das andere auch nur in Ginem noch so unwesentlichen Puncte übertreffen durfe? Glauben Sie das wirtlich, mein Kräulein?"

Almsteins Ton war so ernst. — Sie schwieg ängstlich. — Sie ahnete das Verfängliche in dies ser Frage. "Rur eine mahre Liebe," antwortete ste nach einigem Nachdenken, "eine solche, die kein Opfer scheut, weil sie keines zu bringen glaubt, weil alles, was sie für den geliebten Gegenstand thut, ihr suß und leicht wird — nur eine solche Liebe kann auch größere Verschiedenheiten ausgleis

chen. Aber diefe kounte ich damahls nicht von Ihnen erwarten."

"Und murben Gie einer folden Liebe fabig fenn?" Geine Stimme war gebampft, bennahe gitternd; er fah ihr ernft und ftreng forschend ins Auge.

Sie wurde noch ängstlicher; fie fühlte die Bewegung, in der er war — fie fah ihn an — der Blick hatte ihn follen in ihr volles liebendes Berg schauen laffen — aber seiner gespannten Stimmung genügte der Blick nicht. — Sie schlug die Augen nieder.

"Könnten Sie fich entschließen?" fuhr er noch immer ernst fort, bis am Ende der Rede ihn die Empfindung hinriß: "Rönnten Sie sich entschließen, das unaufhörliche Opfer zu bringen, allen Freuden der Jugend und Geselligkeit zu entsagen, und sich an die Person — vielleicht späterhin an das Krankenlager eines hypochondrischen, freudenlosen Mannes zu seffeln, um ihm Alles zu seyn, um sein ganzes Glück auszumachen, um sein Leben zum himmelsgenusse zu erhöhen, sein — —"

"Ich bin entschloffen, alles für bich gu thun!"
rief Benriette, und warf fich mit Thranen in feine Arme.

Der Oberft ichlog fie feft an fein Berg. 3hr

Geftandniß machte ihn unaussprechlich gludlich; aber noch magte er es nicht, fic bem fußen Bauber gang zu überlaffen.

"Saft du dich auch geprüft, meine Benriette? Wir tennen uns nur turze Zeit; Mitleid, Achtung haben schon oft manches schone Berz getäuscht, eben weil es foon war. Ift es Liebe, was du für mich fühlft?"

Sie richtete fich auf Gie fab ibn mit leuchtenben Augen an. Der Edelmuth feiner Gefinnungen erhob ihr Befen zu einer Haren befonnenen Dobe. "Bore mich an, Abolob - und bann enticheibe!" fagte fie: "Ich babe bich geliebt, als ich bich bas erfte Dabl fab, ich feob dich, weil mein Berg in deiner Gegenwart ju fcmerglich litt, ich folug ` beine Band aus, weil ich wußte, daß bu mich nicht lieben tonnteft. Ich wollte mein Bermögen mit dir theilen, um, fo viel in meiner Dacht fand, für bich zu thun, und foling bein Anerbiethen gum zwepten Dabl aus, weil ich einfab, daß nur beine Grofmuth dich bagu bewogen batte. Aber als bu permundet murbeft, als ich mußte, baf bu ber Theilnahme, der Gorgfalt eines treuen, liebenden Wesens bedurfteft, da schwand jede Rücksicht, da ftand ber Entschluß in mir feft, bein Schickfal gu theilen, und fur dich zu leben, zu thun, mas in

meinen Kräften ftand. — Jeht urtheile, Abolph, ob ich dir ein Opfer bringe, wenn ich deine Sand annehme!"

Stumm vor Rührung und Entzuden fant Abolph an ihr Berg. Er war nun überzeugt, daß er eben fo glüdlich machte, als wurde, und in wenig Wochen feyerte die gute Schwester, die den Liebenden nun mit einer Art Triumph ihre längst gemachten Beobachtungen mittheilte, und ihren Scharfblick loben ließ, die Berbindung des glücklichen Vagres in Testenberg.

## 3 nhalt.

|     | *     |           |       |     |   |    |   |   |   | Beite |  |
|-----|-------|-----------|-------|-----|---|----|---|---|---|-------|--|
| I.  | Das   | Solos im  | Get   | irg | t | •  | • | • | • | . 5   |  |
| II. | Der   | junge Ma  | bler. | •   | • | •  | • | • |   | 305   |  |
| 11  | . Sti | Me Liebe. |       |     |   | ٠. |   |   |   | 215   |  |

I

•

•

и -...->

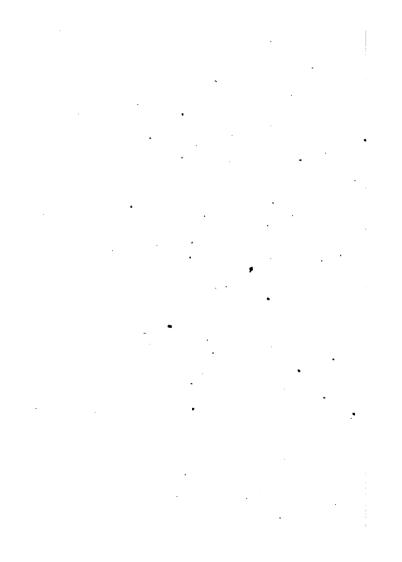

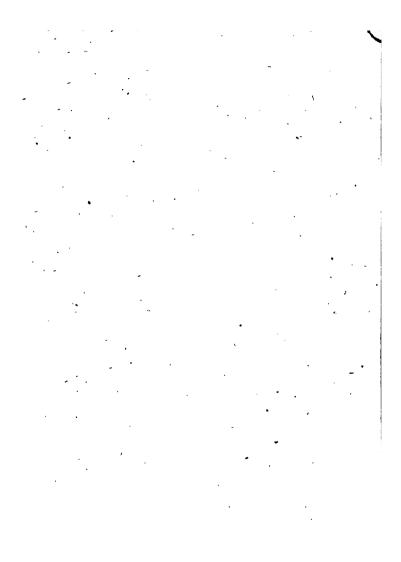

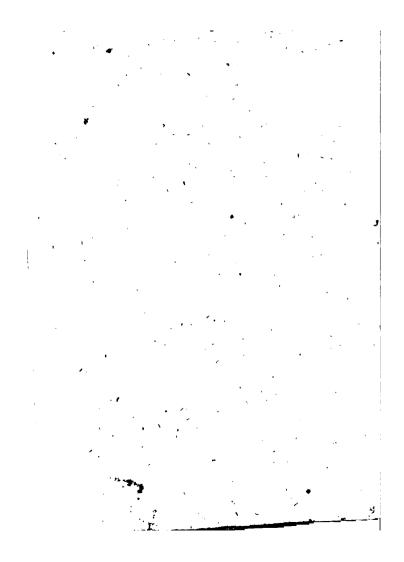

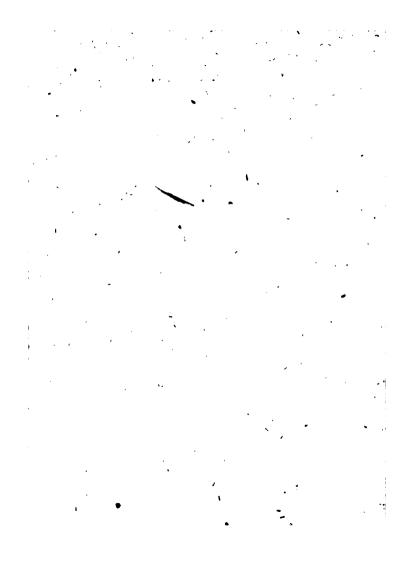

